



Resented to the library By Rog. 88. G. Fiedler



Fiedler J 2510

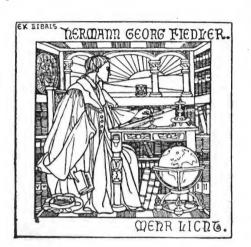



Resented to the library by Rog. St. G. Fiedler



Fiedler J 2510

## Rind der Liebe

ein

Schauspiel in funf Altten

von

August von Rogebue.

Sum Erstenmale aufgeführt auf dem Liebhabertheater zu Reval, am 10. Februar 1790. Einzige achte Ausgabe.



Mit Churfurftlich & Cachfifchem Pribilegio.

Leipzig, ben Paul Gotthelf Rummer, 1791.



meinen biebern Beinrich Arvelius.

thige Erinnerungen zu theilen; eine solche, mein theurer Freund, wird dieses Schauspiel Ihnen geben. Gebenken Sie des frohen Abends, an welchem meine Friederike die Amalie, und Sie an ihrer Seite den Fritz spielten. Sehen Sie sie noch so vor sich, wie ich sie vor mir sehe, als sie zu Ihnen in das Gefängniß trat mit der Flasche Wein? wie gut und hold sie aussah, wie freundlich und herzig sie sprach?

sprach? sie betrat unsere Liebhaberbühne an jenem Aband zum leztenmale! — Uch! wer hatte bas gedacht! —

"Dann freylich, dann legt Einer zu"erst sich schlafen, und der ist der Glückli"che; der Undere geht herum und weint,
"daß er noch nicht schlafen kann."

Uch! wer hatte das gedacht! daß sie sich so bald schlasen legen wurde! sie hat die hereinbrechende Nacht nicht abgewartet; sie hat die jungen Pflanzen um uns her nicht groß werden sehn; sie ist früh am Morgen von mir geschieden, und ich — gehe herum und weine, daß ich noch nicht schlasen kann!

Buter, lieber Arvelius! Sie waren ber Bespiele der Kindheit meiner unvergeß.
lichen

sichen Friederike, Sie waren Zeuge une serer ersten Liebe, Sie waren Zeuge une serer ehelichen Glückseligkeit, o wie lieb hab' ich Sie! In sechs Jahren haben Sie manche frohe Stunde mit uns getheilt, Ihr Herz bürgt mir, daß Sie nun auch die trüben Stunden mit mir theilen werden. Wie beneide ich Sie jeht um ihr System ber Norhwendigkeit, Ihre ruhige, kalte Philosophie.

Doch halt! meine Zueignung wird ein Klaglied. Ich schweige lieber, benn wovon anders könnte ich jezt mit meinem liebsten Freunde reden, als von dem Rummer meines Herzens?

Die Zueignung dieses Schauspiels, wenn sie Dankes werth ist, verbanken Sie blos

blos Ihrer vortrefflichen Darstellung meisnes Frigen, eine Rolle, die nur ein Mann mit so viel Geist und Herz als mein Arveslius besitzt, so ausgezeichnet brav spielen. konnte.

leben Sie wohl, guter, sanfter Mann! und empfangen Sie den Druck einer Hand, die durch kein suffes Band der Liebe mehr gefesselt ist, und die um des willen das Band der Freundschaft mit Ihnen desso sester zu knüpfen strebt.

A. v. Rogebue.



## Vorbericht.

sieß Schauspiel hat sonderbare Schickfale erlebt. Man hat viel daran
verändert und verbessert; der Mann, der
das that, hat schon lange Sis und Stimme
auf dem Musenberge, den ich nur zu erklimmen suche, und ich bin ihm überdieß mit
wahrer liebe und Hochachtung zugethan.
Das hindert aber nicht, daß manche seis
ner Verbesserungen mir nicht einleuchten
wollen, denn jeder Mensch hat ja seinen
eigenen Gesichtspunct, und ist dieser Gesichtspunct salsch, so ist das nicht seine
Schuld. Es ist daher leicht möglich, ja
sogar wahrscheinlich, daß ich groß Unrecht
habe; denn wer hat nicht in seinem Leben

gu.

zuweilen ober ofe Unrecht? ich bachte aber boch, es sen nicht billig, mich mit fremben Febern zu schmucken, und baher gebe ich bas Schauspiel so, wie es aus meinen Handen gieng.

Man hat getabelt, baß Wilhelmine anfänglich als Bettlerin erscheine; ich habe bas endlich felbst inte geradelt; und diefen Fehler verheffert. 3ch habe aber nicht geglaubt, baß es eben nothig fen, besbalb einen gangen Ucr wegzuwerfen. habe nicht geglaubt, baß es wohlgerban fer, bas Stud mit ber Scene im Schloffe anheben gu daffen, weil badurch bie Rufe merksamkeit bes Zuschauers vom Haupte intereffe abgelenft; ober both beinahe einen gangen Uct hindurch, irre geführt wird, indem er natürlich glauben muß, bas Hauptintereffe beruhe auf Amalien, bis er endlich burch einen hingeworfenen Wink bes Dbriffen eines Undern belehrt wird. Ich habe ferner nicht geglaubt, bem Sarain . fel-

felbecker feine Berfe nehmen zu muffen, meil ich mir dazu keinen Grund benken. kann, und weil biefe Verse unleugbar die beabsichtete fomische Burfung nicht vere fehlen. Ich habe auch nicht geglaubt, baß es nothig fen, ben alten Bauer und fein Weib bennahe ganz zu vernichten, weil es mir vorkem, als werbe es keine unangenehme Wurfung thun, wenn ihr naifes Geschwäß Wilhelminens Rlagen bann und wann unterbrache. Ich habe bie fleinen Scenen zu Unfang bes erften Ucts fteben laffen, weil fie eben biefem erften Act eine Lebhaftiafeit mittheilen, bie er meines Bedünkens in der Umarbeitung verlohren bat. Mir Scheint es benn auch, die Erfennung zwischen Mutter und Gobn fen ben mir intereffanter und naturlicher berbengeführt. Endlich hab' ich auch nicht geglaubt, baß es gut fen, ben Schluß bes Studs zu verlangern, weil ich mennte, der Zuschauer konne sich bas übrige mohl felbst hinzu benfen, ober abnben. Das find



sind meine Grunde, warum ich die Hauptveränderungen, welche man in diesem Schauspiele gemacht, nicht angenommen habe.

Ich wiederhole es: alle diese Veranberungen mögen vortressich senn, und es ist keicht möglich, daß meine Einelkeit mir dæ einen häßlichen Streich spielt; wenigstens aber darf ich auf Treu und Glauben versichern, daß ich mir alle Mühe gegeben habe gründlich zu prüfen, und daß, wenn mir das nicht gelungen ist, die Schuld nicht an meinem guten Willen liegt.

Es sind aber auch viele unter diesen Weränderungen, die ich selbst für vortresselich anerkenne, und die ich boch nicht benuzt habe, weil ich, wie schon gesagt, mich nicht mit fremden Federn schmucken will, so schön diese Federn auch senn mösgen. Jezt darf ich mit gutem Gewissen meinen Namen auf das Titelblatt seßen:

Dieses Schauspiel habe ich gemacht, seine Fehler sind mein, aber auch seine Schönheiten, wenn es deren hat. Hätte ich hingegen meine ursprüngliche Handschrist ganz unterdrückt; so würde man die Fehler zwar immer auf meine Rechnung gesezt, aber die paar Schönheiten, die es etwa haben mag, einem Undern zugeschrieben haben. Suum cuique.

Wilhelminens Erzählung ist zu lang. Ich habe sie für den teser stehen lassen, der Schauspieler wird schon wissen, was er das von wegzustreichen hat. Ich ersuche übrizgens die Schauspielerinn, welche die Wilshelmine Varstellt, sie in einem schlichten Oberrock, im bloßen, natürlich gelockten Haupte zu spielen. Eine Wilhelmine, deren Ropf in einer Müße, und deren Körper in einer furzen Jacke sieckt, kann meines Bedünkens keine Ueberreste vorsmaliger Schönheit blicken lassen.

Was sonst noch in den übrigen Rollen, diesem oder jenem Publicum anstössig oder ungenießbar senn mögte, das wird jeder Directeur nach Gefallen abandern, da ein Jeder am besten wissen muß, was er seinem Publicum austischen darf. Ich habe es mir nun einmal in den Kopf gesezt, dieß Schauspiel mit allen seinen Fehlern und Unvollkommenheiten der Welt zu übergezben, denn ich will nicht mehr scheinen als ich bin.

Bennahe hatte ich mich über den Vorswurf geärgert, mein Stück sen nach Schrösders Fähndrich gemodelt, und es habe allein jenem seine Eristens zu verdanken, weil viele ähnliche Situationen darin vorskommen. Zwar halte ich es keinesweges für erniedrigend, einem Manne wie Schrösder etwas zu verdanken, dessen Producten ich, so wie ganz Deutschland, die vollkommenste Gerechtigkeit wiederfahren lasse; aber ich muß zur Steuer der Wahrheit vers

versicherie, daß sein Kähndrich auch nicht auf die entfernteste Weise auf mein Rind der Liebe eingewirkt hat. Ich habe boch noch nie gehört, baß man jum Benfpiel Schiller ben Worwurf macht: er habe Rabale und Liebe nach Gemmins gens Hausvater bearbeitet, und boch follte es mir ein leichtes fenn, eben so viele Alehnlichkeiten aus benden Stucken berauszuheben, als herr Schink in seinen Dramaturgischen Monaten sehr mub. fam im Fähndrich und Rind der Liebe Mich bunkt, bende aufgesucht bat. Stude fonnen neben einander bestehen, und es ist nicht nothig eines um bes Undern willen herabzuwurdigen.

Herr Schink sagt mir ebendaselbst, was, den Druck und die Aufführung die ses Stücks betreffend, er an meiner Stelle gethan haben wurde. Ich bin kein Freund von Vitterkeiten, und will daher nicht in seinem Tone antworten, kann

1 . . . .

kann mich auch überhaupt mit Niemand in einen Federkrieg einlassen, ber alle Monat ein Buch schreibt: Aber das darf ich doch sagen, daß wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre! ich das Stück nicht eher recensirt haben würde, bis ich es geslesen hätte: denn seine Kenntniß meiner Handschrift beruhte, seinem eigenen Geständnis zufolge, nur auf Hörensagen.

Ich lasse sogern Jedermann Gerecheigkeir wiederfahren; ich will also auch hier
öffentlich bekennen, daß ich Herrn Schink manche schöne Vemerkung über meine Schauspiele verdanke, von denen ich viele in der Folge nußen werde, wenn ich jemals meine dramatischen Arbeiten sammeln sollte; hier aber scheint ihn eine vorgefaßte Meynung irre geführt zu haben.

Ueberhaupt ist es mir auf meiner bramatischen Lausbahn wunderlich ergangen, und ich muß ben bieser Gelegenheit ein Wörtgen darüber sprechen.

21m

Um geen October 1788 ergriff mich ber Gedanke Menschenhaß und Reue zu schreiben, am 4ten November 1788 hatte ich es vollendet, in der kränksten Spoche meines Lebens, da ein schleichendes Fieber mich verzehrte, da ich keine Treppe und keinen Hügel mehr steigen konnte, und beinahe nichts anders als Arzenen genoß. Damals waren meine Nerven so schwach; daß wenn ich auf der Straße gieng, und und mir die lezte Scene meines Schauspiels dachte (denn sie eristirte noch nicht) ich sogleich weinen muste.

Rein Dichter ist ohne Eitelkeit, und es würde Affectation scheinen, wenn ich behaupten wollte, ich habe mein Machwerk nicht für gut gehalten; aber das weiß Jesdermann der mich kennt, daß es mir nicht im Traum eingefallen ist Menschenhaß und Reue werde so viel Glück machen, als es wirklich gemacht hat. Schüchtern habe ich es nach Berlin gesandt; schüchtern tern habe ich hernach auf einer Reife nach Pormont, ben einem furgen Aufenthalte in Berlin, die Indianer in England in meinem Roffer verschloffen gehalten, weil ich fie fur zu schlecht hielt, und fie ber Direction nicht anzubieten magte, Erft bren Monate nachher, als ber gute Erfolg von Menschenhaß und Reue mich aufmunterte, übergab ich auch bie Indianer ber Direction, und ich barf eben diese Direction fuhn aufrufen, einzugestehen: baß bas, mas ich ben Ueberreis dung biefes Stucks felbst zu feinem Rach. theil fagte, und oft schriftlich wiederhohlt habe, Alles bas weit übertraf, was hernachmals meine Recensenten barüber 14 fagen für gut gefimben haben. 3d habe mich also nie einer lächerlichen Eitelkeit Schuldig gemacht. Man hat mich auf gemuntert, man bat mehr gethan, bem Himmel sen Dank, daß ich nicht schwind. ligt bavon geworden bin.

Jezt fällt man in den entgegengesezten Fehler; man würdigt Alles herab was ich schreibe, man lobt Andere auf meine Unstosten, man dichtet mir Sittenlosigkeit und Unmoralität an, obgleich in dem dickssen Bande Predigten nicht mehr Moral enthalten ist, als in meinen Schauspielen, die überdieß nicht so langweilig sind als jene.

Menschenhaß und Reue, weit entfernt Schaden zu stiften, hat würklich eine verirrte Frau zu ihrem Manne zurück geführt; das ist eine wahre Anecdote, deren Andenken mir noch meine lezte Stunde versüßen wird, eine Belohnung, die von keinem Golde aufgewogen, von keinem Journal Lob erhöht, von keinem Ladel verbittert wird.

Ich lasse zuweilen schwangere ober verführte Mädchen in meinen Schauspielen auftreten, darüber schrept benn die ganze Welt, Welt, warum? weiß ich nicht; benn über die schwangere Lotte in Gemmingens Hausvater, über die schwangere Eugenie von Beaumarchais et caetera, et caetera, schrie Niemand. Ich muß also endlich glauben, nicht der Gegenstand, sondern das bißgen Nuhm des Versassers sen den Herren unleidlich.

Die vielen widersprechenden Recensionen verwirren einem armen Dichter
ganz den Kopf. Der Eine lobt, was der Undere tadelt, man sängt an sich selbst
miszutrauen, man wird ängstlich, schwankend, das Genie verliert seine Schnellkrast,
und hört auf, fren und unbefangen zu
würken. Bestern thun die Kritisen blutwenig, verderben sehr viel. Shakespeare
würde nie der große Mann geworden sehn,
wenn es schon zu seiner Zeit Sitte gewesen
wäre, den Tadel jedes eingebildeten Kritikasters, der doch selbst nichts besseres liefern kann, durch den Druck zu vertausendsältifältigen. Aber Shakespeare sah nur die gewaltige Würkung, die sein Genie auf die Zuschauer hervorbrachte, den Tadel, der nur von Munde zu Munde schlich, hörte er nicht, und so konnte er sich ganz und unbefangen den Eingebungen seines oft riesenhaften Genies überlassen; ihn sesselte nie der Gedanke: "was wird der oder "der zu dieser oder jener Stelle sagen?" die zwar üppige, aber Sastreiche, jedem Gaumen behagende Pflanze, wurde nicht zugleich mit dem Unkraut erstickt.

Ich habe zu allen unbilligen Urtheilen geschwiegen, und werde auch serner schweisgen, so lange meine Stücke, troß alles Plauderns, diejenige Würkung auf das Publicum machen, die ich davon erwarte, denn vox populi, vox Dei. Thun sie einst diese Würkung nicht mehr, nun dann werde ich auch schweigen, denn dann ist es Zeit, die Feder ganz niederzulegen. Vis dahin, ein Zeitpunct der vielleicht nahe

nabe ift, werbe ich die wenige Beiftesfraft, Die ich besige, mir von feinem Dictator einkerkern laffen; ich werde fchreiben mas Beift und Vernunft, und nicht was Verbaltniffe mir gebieten; ich werbe ohne Unterfchied jeben Gegenftand meiner Behandlung werth glauben, welchen bas Publirum feines Intereffe werth findet. 3ch werbe auch nie zugestehen, was ich so oft boren muß, bag ber berühmtefte Schaufpieler, ober bie berühmtefte Schaufpielerin, Schwächen und Bloffen meiner Stude burch ihr feines Spiel bemantelt haben, wenn sie burch eben biefes feine Spiel nichts thaten als ihre Pflicht, und ich ihnen zurufen fann: "fo habt ihr fpie-Jen muffen! battet ihr nicht fo gespielt, of hattet ihr euren Dichter nicht verftansoben. Euch gebührt alfo ber Ruhm brawer Runftler, aber nicht ber Ruhm, 3,Blogen zugebeckt zu haben, wo feine maren. 6 Dein mabrlich, es fommt mir gerade so vor, als lege man einem Tone.

Ionfünstler eine musicalische Composition vor, worinn gum Beispiel ein wildes Alle. gro ploklich mit einem schmelzenden Cantabile wechselt. Der Tonkunftler wird bieß. Cantabile dolce spielen, wenn gleich. nicht dolce brunter geschrieben ficht; und wer in aller Welt wird bann behaus pten, er habe eine Bloffe bes Componis ften jugebeckt? Mein, fage ich, er mufte es dolce spielen, eben so gut als Madant Schröder als Eulalia bie Scene in wels cher sie vom landleben erzählt, so und nicht anders spielen durfte, als fie fie würflich gespielt hat. Der innigste Dank fen ihr baber geweiht, weil sie treu bars Stellte, aber nicht weil fie verbefferte.

tur = Zeitung behauptet: die Indianer in England seven sicherlich früher geschrieben worden, als Menschenhaß und Reue, weil jene schlechter sind als diesest Dein meine Herren, sie sind später geschrieben

ben worben, und sind doch schlechter als Ward Claudine von Villa Bella vor Bog von Berlichingen verfers tigt ober nachher? D es ware febr gut, wenn die spätern Produkte eines Dichters immer auch bie beffern fenn muften. Mein Sonderling ist noch weit schlechter als die Indianer und ist boch noch spater geschrieben worben. Gelingt beun einem Mabler bas lexte Gemablbe immer am beften? Mein, meine herrren, Die Behauptung ist wirklich brollig. Wenn auch Behandlung und Bearbeitung sich immer gleich bleiben, so bangt doch bie Gute eines Stude groftentheils vom gludlich gemählten Stoff ab, nicht jeder Stoff aber ift so allgemein interessant als ber von Menschenhaß und Reue.

Wie dankbar ich vernünftigen Tadel erkenne und nuge, das soll zu seiner Zeit die Verbesserung meiner Schauspiele beweisen. Ich habe manches abgeschrieben und und gesammelt; die Benugung dieser Sammlung wird einst der Welt zeigen wie unendlich weit entfernt ich mich selbst von einem gewissen Grade der Vollkommenheit halte.

Fürs Erste glaube ich über diesen Punct gesagt zu haben, was nothig war. Man hat mich so lange gezwickt und gestniffen: bis ich doch endlich einmal den Mund aufthun muste. Den Leser, den Alles dieß nicht interessirt, bitte ich um Verzeihung, wegen der paar Blätter, die er überschlagen muß.

Dieses Schauspiel hat das traurige Schicksal erlebt, nicht nachgedruckt. sondern dreymal vorgedruckt zu werden, nehmlich zu Neuwied, zu Coln, zu Frankfurth und Leipzig. Wir armen Schriststeller! was uns der Nachdruck noch übrig ließ, das raubt uns nun gar der Vordruck.

**b** 3

Da mich der Zufall gerade in die Gestend geführt hat, wo die literarischen Raubnester hausen; so habe ich den Versstuch gewagt, wenigstens einem derselbent seine Beute wieder abzujagen. Die fürstliche Regierung zu Neuwied, hat den sogenannten Buchhändler Gehra bereits zur Nechenschaft gezogen, und ich werde nicht ermangeln, das Publicum von dem Ausgang der Sache zu unterrichten, in der Hoffnung, daß wenigstens die ganze Schriststeller. Gilde warmen Untheil dars un nehmen werde.

Won ben bren diebischen Editionen, ist mir nur diejenige zu Gesicht gekommen, auf welcher Frankfurth und Leipzig als Druckorte angegeben sind. Wenn die Neuwieder und Cöllner Ausgabe eben solche jämmerliche Drucksehler enthalten, als diese, so bedaure ich die armen Käufer. Zur Belustigung des Lesers, will ich einige der auffallendsten ansühren.

"Daß

"Daß ber Uebersatte, der noch am "letten Bissen eines Fasans kaut, das "schwarze Brod seines Nachbars liegen "läßt, das ist kein Geheimniß, (soll heif"sen Verdienst.")

"Mein homme de Chambre ist "sein veint rien, und der Verlust ein "mauvais Sujet" Welcher Unsinn!

"So sind alle meine Soins dachte "ich a pare perte," Statt: so sind alle meine Soins doch nicht à pure perte gewesen.

Die Mutter schmachtet mit einer dunnen Zunge, statt: durren Zunge.

Die bonté Dame, statt: bonté d'âme.

Die Gottinn Bebbe, flatt: Sebe.

St. Prurz, statt: Preur.

6 4

Doch

Doch ich will diese eckelhaste litanen nicht verlängern. Die geringeren Drucksehler sind unzählig, und verderben oder verstellen meistens den Sinn, auch sind hin und wieder große Stellen ganz ausgelassen. Dem allen ungeachtet giebt es noch Menschen, die dergleichen kaufen, wenn sie nur ein paar Drener daben ersparen. Der Himmel segne diese weise Sparsamkeit!

## Das

## Rind der Liebe.

Ein Schauspiel in funf Aften.

## Personen.

Benfter, Baron von Wildenhain, auffer Dienften, v. Anorring.

Amalie, seine Tochter, fr. v. Borgebuc.

Der Pfarrer auf bem Gute bes Dbriften, Secret, Riesenkampff.

Graf von der Mulde, Kammerjunker, v.

Wilhelmine, Mad. Buet.

Fritz Bottcher, ein junger Golbat, Secret, Arvelius.

Ein Bauer und sein Weib, Anwald Buck und Madam Mottbed.

Ein Wirth, Secr. Strahlborn.

Ein pachter, Secr. Mirus.

Ein Bauer. Biedermann,

Gin junges Bauermadchen, Demoif, Albaum.

Ein Jude, Secr. peuker,

Ein Jäger, v. Glehn.

Christian, Tafelbeder bes Dbriften, Gr. Com.

Bediente, Jäger.

## Enster Aft.

(Der Schauplaß ift an der Landstraße nabe ben einer Stadt; die Straße führt ben einem kleinen Dorfe vorben, deffen lette Sauser sichtbar sind.)

## Erfte Scene.

(Der Schenkwirth, welcher Wilhelminen bep ber Hand aus der Hutte zieht.)

Rein Plat, Mutter, kein Platz. Es ist heute Kirchweihfest im nachsten Dorse; wenn die Bauern hier vorben ziehn, kehren sie mit Weib und Kind ein, da muß ich jesdes Winkelgen nuten.

Wilh. Gine arme, kranke Frau wollt Ihr

**A** 3

Dec

Der Wirth. Ich floße Euch ja nicht.

Wilh. Eure Sarte ftoft mir das Serg ab.

Der Wirth. Es wird so arg nicht seyn.

wilb. Meinen lezten Nothpfennig habe ich ben Euch verzehrt.

Der Wirth. Eben weil es der leste mar. Mo nun hernehmen?

wilh. Ich kann arbeiten.

Der Wirth. Ihr konnt ja kaum die Hand rühren.

Wilh.Meine Kräfte werden wieder kommen. Der Wirth. Nun dann kount Ihr auch wieder kommen.

wilb. Wo foll ich indeffen bleiben?

Der Wirth. Es ift schones Wetter, jest Tann man überall bleiben.

wilh Wer wird mich kleiden, wenn auch biese einzige durftige Bedeckung von Thau und Regen durchnäßt ift?

Der Wirth. Der die Lilien auf bem Fels be fleibet.

wilh. Wer wird mir einen Biffen Brod mittheilen, meinen hunger zu stillen?

Der Wirth. Der die Bogel unter bem Simmel speist.

wilh. harter Mann! Ihr wift bas ich nüchtern bin feit gestern Morgen.

Der Wirth. Kranke effen wenig, ist ihs nen auch nicht gesund.

wilh. Ich will ja Alles richtig und ehr= lich bezahlen.

Der Wirth. Wovon? die Zeiten sind

wilh. Mein Schicksal ift auch schwer.

Der Wirth. Wist Ihr was Mutter, hier geht die Landstraße vorben, der Weg wird nicht leer von Menschen. Sprecht barmher= zige Seelen um eine milde Gabe an.

wilb. 3ch betteln? lieber verhungern.

Der Wirth. Da haben wir die vornehme Dame! es hat schon manches ehrliche Mutaterfind gebettelt. Bersucht es nur, die Ges wohnheit macht Alles leicht.

Wilh. (hat fich auf einen Stein unter einen Baum gefest.)

Der Wirth. Zum Erempel, da kommt Einer. Ich will Euch lehren wie Ihr es ansfangen mußt.

## Zwente Scene.

Ein Bauer (mit Anbeitsgerathe fommt die Strafe ber.)

Der Wirth. Guten Zag!

Bauer, Guten Tag!

Der Wirth. Nachbar Niclas, wollt Ihr nicht der armen Frau ein Almosen mittheilen?

Der Bauer zieht vorüber.

Der Wirth. Das war nichts. Der arme Teufel muß selbst um Tagelohn arbeiten. Aber da kommt unser dicke Herr Pachter, der schiebt alle Sonntage dren Heller in den Klinz gelbeutel, was gilts, der zahlt Euch eine Suppe.

#### Dritte Scene.

Ein dicker Pachter. (schreitet gemächlich baber.)

Der

Der Wirth, Schonen guten Tag Herr Pachter! Dort fist eine arme kranke Frau, die bittet Euch um ein Almosen.

pachter. Schant fie fich nicht? fie ift noch jung, fie kann arbeiten.

Der Wirth. Sie hat das Fieber gehabt.

Pachter. Ja, man muß sichs fauer in der Welt werden lassen, man muß arbeiten, das Geld ift heutzutage rar.

Der Wieth. Bezahlt doch nur eine Suppe für fie, fie ift hungrig.

Pachter. (indem er vorübergeht) Die Erndte ist schlecht gewesen, und die Seuche hat mein bestes Wich weggerafft (ab).

Der Wirth. Das ist ein Geizhalz, der brutet über den alten Thalern. Benne Brusten fällt mir ein, daß meine alte Henne heute ihre Eper ausbruten wird. Da muß ich doch geschwind nachsehn (er geht in das Haus).

Biers

#### Vierte Scene

Wilhelmine allein. (Ihre Kleibung ift durftig, ihr Gesicht trägt Spuren von Krankheit und Kummer, doch sind Ueberresie vormaliger Schönheit sichtbar.)

Gott! du weißt, ich war nicht so, als ich noch ein paar Grofchen übrig hatte. -Lieber Gott! ber bu bis gu biefer Stunde mich vor Berzweiflung geschutt haft, nimm meinen Dant! - Wenn ich nur erft wie= ber arbeiten konnte! das Rieber hat mich fo zusammen geschüttelt. - Wenn bas mein Frit mufte, daß feine Mutter hungert lebt er noch? oder dect ihn schon ein Baufgen Erde? - ach nein! nein! guter Gott! ich lebe ja nur, um ihn noch einmal zu fehn. - Du Urheber meiner Leiden! ich will bir nicht fluchen. Gott laffe es dir wohlgehn, wenn es bem Berführer ber Unschuld mohl geben kann, - Mogte ber Bufall bich bier vorüber führen; mögtest bu unter diesen Lum= pen.

pen, in dieser abgeharmten Gestalt, bein ches mals blühendes Minchen erkennen — wie wurde dir zu Muthe werden! —

Ach mich hungert! — wenn ich boch nur einen Biffen Brod hatte! — Geduld! hier an der Landstraße werden mich die Menschen doch nicht verhungern lassen.

# Fünfte Scene.

(Eine junge Bauerin, welche Eper und Milch du Markte tragt, kommt flink die Straße her, und fpricht, sobald sie Wilhelmi= nen sieht)

Bauerin. Cott gruß euch!

Wilh. Schonen Dank! — Ach liebes Rind, hast bu nicht ein Stud Brod fur eine arme Frau?

Bauerin. (bleibt mitleidig stehn) Brod? nein, wahrlich, das hab ich nicht. Send Shr benn hungrig?

Wilh. Ach ja!

Baues

Bäuerin. Je du lieber Gott! und Geld hab ich auch nicht; und mein Morgenbrod hab ich rein aufgegessen. Ich will eben in die Stadt, und meine Milch und meine Eper verkaufen; wenn ich zurückkomme, so verssprech ich Euch einen Dreper. Aber — unterdessen send Ihr doch immer hungrig. — wollt Ihr nicht einmal von meiner Milch trinken?

Wilh. D ja, gutes Rind!

Bauerin. Nun trinft! trinft! (halt ihr mit vieler Gutmuthigfeit das Gefäß bin) Wollt Ihr nicht mehr? Trinft! trinft! ich geb's gern.

wilh. Gottes Lohn bafur! Du haft mich

Bauerin. Das freut mich. (nict ihr freundlich zu) Guten Tag, Mutter! Gott bes but euch! (geht singend ab.)

Wilh. (ihr nachsehend) So war ich einst; eben so leicht und froh, und empfänglich für das Gute.

Sechs

## Sechste Scene.

(Ein Jager mit Gewehr und ein paar Sunden geht auf die Jagd.)

- With. Biel Gluck auf die Jagd, lieber Manu.

Jäger. (im Vorübergehen.) Berdammt! muß mir auch gerade ein altes Weib zuerst aufstoffen. Nun wird mir heute den ganzen Tag keine Klaue zum Schuß kommen. Hohl Euch der Geier, Ihr alte Hexe! (ab)

Wilh. Der versteckt sein hartes Herz hinster seinen Aberglauben. — Da kommt wies ber einer — ein Jude — Wenn ich betsteln könnte, bei ihm wurde ich Hulfe suchen, denn die Christen tragen nur den Namen.

### Siebente Scene.

(Ein Jude, ist im Begriff vorüber zu gehen, als er Wilhelminen sieht, bleibt er stehen, und betrachtet sie einen Augenblick.)

Wilb. Gott gruß Euch!

Jude.

Jude. Großen Dank, arme Frau! Ihr feht frank aus.

wilh. Ich habe bas Fieber.

Jude. (greift schnell in die Tasche und holt ein kleines Beutelchen heraus, aus welchem et ihr ein Paar Groschen giebt.) Da, nehmt vorlieb, ich habe selbst nicht viel. (ab.)

Wilh. (ruft ihm gerührt nach) Tausende Dank! tausend Dank! — hatte ich Unrecht? täuschte mich meine Ahndung? — Herz und Glaube haben ja nichts mit einander zu schaffen.

## Achte Scene.

(Fritz, mit seinem Tornister auf der Schulter schreitet munter einher und trallert für sich: als er naher kömmt, erblickt er das Schild des Wirthshauses, und bleibt stehn)

Fritz. Hm! einmal trinken! es ift heute ein warmer Tag. Aber erft mit dem Beus tel Rath halten. (zieht einige Groschen bers vor, die er auf der flachen hand betrachtet)

Da ware wohl eben noch so viel um ein Frubftud und ein Mittageeffen gu bezahlen, und auf den Abend wills Gott! find wir gu Saufe. - Bohlan! ich bin recht burftia. De da! Berr Wirth! (er erblidt Wilhelminen) Aber mas ift das? eine arme franke Frau, fo abgeharmt, fo ausgezehrt - fie bettelt nicht, aber ihre Geftalt heischt Bulfe. Soll man denn immer erft warten, um zu geben, bis. man brum angesprochen wird? pfun! ba werben wir freylich wohl das Trinken ein= ftellen muffen, fonft behalten wir fur ben Mittag nichts übrig. Es ift auch eben fo aut! eine Wohlthat üben, lofcht Sunger und Durft. Da! (geht auf fie gu, um ihr bas Beld zu reichen, welches er bereits zwischen ben Fingern hielt, feinen Erunf damit gu bezahlen.)

Wilh. (betrachtet ihn genauer, und ftoft einen lauten Schrei aus) Frit!

Fritz, (fingt, sieht fie flarr an, wirft Gelb, Tornifier, hut, Stock, alles was ihn hindert, von

Diseased to Google

von sich, und stürzt in ihre Arme) Mutter! — (beibe sprachlos, Fris der sich zuerst erholt) Mutter! um Gottes willen! — So sind ich Euch wieder! — Mutter! — was ist das? — redet!

Wilh. (zitternd) Ich kann nicht — spreschen — lieber Sohn — lieber Fritz — die Freude! —

Fritz. Erhohlt Euch — liebe gute Mutster! — (legt ihren Kopf au seine Brust) Ers hohlt Euch! — Wie Ihr zittert — Ihr send ohumächtig —

with. Ich bin so schwach — mir ist so schwindlich — ich habe gestern den ganz zen Tag — nichts gegessen. —

Fritz. (außer sich aufspringend und sein Gessicht in beide Hand verhüllend) Ach, mein Gott! — (lauft nach seinem Tornister, reißt es auf, und hohlt ein Stuck Brod heraus) Hier ist Brod! (rafft das Geld zusammen, welches er wegwarf, und thut das übrige aus seiner Tasche dazu) Hier ist mein bischen Geld — meis

nen Rock — meinen Mantel — mein Gewehr will ich verkaufen — Ach Mutter! — Mutter! — He da, Wirth! (flopft heftig an die Schenke).

wirth. (zum Fenster hinaussehend). Bas giebt's!

Fritz. Eine Flasche Wein — geschwind!

wirth. Eine Flasche Bein?

Fritz. Ja boch, ja!

wirth. Fur wen denn?

Sritz. Fur mich. Bum Teufel! macht fort!

wirth. Mun, nun, herr Solbat! kann ers bezahlen?

Frig. Hier ist Geld! Macht fort, ober ich schlag euch alle Fenster im Sause ents 3wen.

Wirth. Gebuld! Gebuld! (macht bas Fenfter gu).

Fritz. (zur Mutter). Gehungert ben gans zen Tag gehungert — und ich hatte zu B effen! effen! ich ließ mir gestern Abend in der Hersberge Braten und Wein auftischen, indessenz meine Mutter hungerte! — D mein Gott! mein Gott! wie ist alle Freude mir ver= bittert!

wieder — mir ift wohl. — Ich bin fehr trank gewesen — hoffte nicht bich wieder zu sehn.

Fritz. Krank? und ich war nicht ben euch? Nun trenne ich mich nie mehr von euch. Seht, ich bin groß und stark geworden, nun will ich für euch arbeiten.

Wirth. (aus bem Sause mit Flasche und Glas) Da ist Wein. Ein koffliches Gewachs, ein herrliches Glaschen! zwar nur Frankenwein, aber er hat so recht eine Rhein= weinsaure.

Britz. her damit! Was kostet ber Plun= ber?

Wirth. Plunder? eine solche liebliche Gottes Gabe? — Mein Wein, guter Freund, Freund, ift kein Plunder! Ich habe auch noch einen köstlichen französischen Wein im Keller, uf! den solltet ihr kosten! — So dick, so dhlicht — und wenn man das Glas ausgetrunken hat, so ist es über und über roth gefärbt. (Fris will ihm ungeduldig die Flasche wegnehmen.) Nun, nun, erst Geld! dieser hier kostet acht gute Groschen.

Fritz. (ihm all sein Geld hingebend) Da, ba! (schenkt ber Mutter ein, welche trinkt und einen Bissen Brod dazu ift.)

wirth. (bas Gelb nachzählend) Ein Drens erchen fehlt noch daran — Indessen man muß barmherzig senn. Um eine arnte Frau zu erquicken, mags so hingehn. Nur die Flasche in Acht genommen, und das Glas nicht zerbrochen. An dem Glase steht ein schöner hochdeutscher Reim. (ab).

wilh. Ich banke dir, lieber Frit! Wein erquickt — und Wein aus Sobnes Sanden giebt neues Leben. Fries. Rebet nicht zu viel, Mutter, ers bolt euch!

Wilh. Ergable mir boch, wie es bir in ben funf Jahren ergangen?

Fritz. Gut und Bbfe, durcheinander; heute vollauf — und morgen gar nichts.

Wilh. Du haft mir lange nicht ges

Fritz. Ach, liebe Mutter! es wird einem armen Soldaten so sauer, das Posigeld zu erschwingen. Bedenkt nur, die weite Entsfernung, da geht eine halbe Jahrslohnung darauf, und man will doch leben. Und dann dacht ich immer, die Mutter ist gesund und frisch, ich bin auch gesund und frisch, so will ich noch ein Paar Wochen warten; und so verschob sich das immer von einer Woche zur andern. Vergebt mir, liebe Mutter!

wilb. Nach überstandner Angst vergiebt man leicht. Saft du denn deinen Abschied genommen?

Britt.

Fritz. Nein, noch nicht. Ich habe nur Urlaub erhalten auf ein Paar Monat, aus einer gewissen Ursache. Aber ihr habt mich nothig, ich bleibe ben euch.

Wilh. Nicht doch, lieber Frig! bein Bes such wird mich gesund machen und versuns gen, dann habe ich neue Kräfte zu arbeiten, dann magst du wieder hingehen, ich will dir an deinem Glücke nicht hinderlich seyn. — Urlaub hast du erhalten, aus gewissen Urschen's sagtest du nicht so? darf ich sie wissen diese Ursachen?

Fritz. Seht nur, Mntter! ich will euch bas erzählen. Als ich vor fünf Jahren von euch schied, da hattet ihr mit Kleidung und Wässche und Geld mich treslich ausgerüstet; aber eine Kleinigkeit hattet ihr doch vergessen, meinen Geburtsbrief. Ich war dasmals ein wilder unbesonnener Knabe von funfzehn Jahren, und dachte auch nicht baran; das hat mir nachher manchen Versdruß gemacht. — Ein Paarmal war ich das

bas muffe Goldarenleben berglich mube, ba wollt ich meinen Abschied nehmen, und wollte ein ehrlich handwerk lernen; aber wenn ich binkam zu irgend einem Meifter und fprach : Lieber Meifter! ich will mich zu euch in bie Lehre verdingen; so mar die erfte Frage im= mer: Do ift euer Geburtebrief? Das fuhr mir burch ben Ropf - ich argerte mich, und blieb Golbat. Da fragt man boch nur ob bas Berg auf bem rechten Bled figt? Denn ber Geburtebrief ichlagt eben fo mes nig zu, als das Adelsdiplom. Bindeffen machte mir bas Ding mancherlen Sandel. Meine Rameraben waren bahinter getom= men, und wenn einer einmal was gegen mich hatte, ober ein wenig trunfen mar, fo fchraubte er mich, und gab mir fpitgige Reben und rieb fich an mir. Da mußte ich . mich ein Paarmal herumhauen, ba fam ich in Arreft, mein Sauptmann warnte mich und ale endlich vor funf Wochen wieder fo eine Stanteren porfiet, fo ließ er mich gu विक

fich auf fein Bimmer rufen. - D Mutter! mein Sauptmann ift ein feiner, lieber Mann ! - Bottcher, fprach er zu mir, ich bore bas nicht gern von euch, daß ihr alle Augen= blide Bandel habt, und Strafe verdient: benn ich bin fonst mit eurem Dienst aufries ben, und halte viel auf euch. Alber ber Feldwebel hat mir auch gefagt, woher bas entsteht. Bift ihr was, schreibt nach Saufe, lagt euren Geburtebrief fommen, oder, wenn ihr Luft habt, ihn felber gu hoh. Ten. fo will ich euch auf ein Paar Monat Urlaub geben, die Exergierzeit ift borben. -D Mutter! Eure Geftalt schwebte bor mir, als er fo freundlich redete. 3ch fußte feine Sand, und fammelte meinen Dant. Er bructe mir einen harten Thaler in die Sand: Beb, mein Cohn! fagte er, reife glude lich, und fomm gu rechter Beit wieder -Dun feht Ihr, ba bin ich! fo ift es juges gangen.

Wilb.

werlegen zuhörte). Du bist also gekommen, lieber Fritz, um Deinen Geburtsbrief zu-hohlen?

Sritz. Ja.

wilh. Ach Gott!

Frig. Was ist Euch?

wilh. (bricht in Thranen aus.)

Brig. Um Gottes willen, mas ift Guch?

Wilb. Du haft feinen Geburtsbrief.

Fritz. Nicht?

Wilh. Du bift ein Rind der Liebe.

Sritz. Go? - und wer ift mein Bater?

wet mich! Dein wilber Blid germals

Sritz. (sich fassend, fanft und liebreich) Nicht boch, liebe Mutter! ich bin ja im= mer Euer Sohn. Sagt mir, wer ist mein Bater?

Wilh. Als Du vor fünf Jahren von mir giengst, da warst Du noch zu jung, um ein solches Geheimniß in Dein Herz niederzus legen.

legen. Du bift indeffen meinem Berg trauen entgegen gereift. Du bift ein Mann geworben, und ein guter Menfch. Meine fußen mutterlichen Soffnungen haben mich nicht betrogen. - Ach, ich habe immer fo viel bavon gehort, wie trofflich und ers quickend es fen, fur einen Leidenden, fich mitzutheilen. Die Thrane, welche Dein Rummer aus bem Muge eines Dritten lockt. perfuft die Deinige. Gottlob! Gottlob! Die Stunde ift gekommen, in welcher ich gum Erstenmale biefe Wonne fuhlen werde. Mein Bertrauter ift mein Cohn! fen auch mein Richter. Denn einen ftrengen Richter muß ich icheuen. - Mein Gohn wird mir fein ftrenger Richter feyn.

Fritz. Rebet, gute Mutter! macht Gus rem Bergen Luft.

Wilh. Ach, lieber Frig! ich will Dir als Tes erzählen — aber — mir fesselt Schaam die Zunge — Du darfst mich nicht daben ansehn.

25 gritz.

Fritz. Renn ich etwa nicht bas hers meiner Mntter? Berflucht fen ber Gestanke, der eine Schwachheit an Euch verstammt! Eines Verbrechens wart Ihr uns fahig.

Wilb. Jenes Dorf, beffen Rirchthurms fpige Du hier von ferne fiehft, ift mein Be-- burtsort. In jener Rirche warb ich getauft, in jener Rirche empfing ich die erften Lehren unfere Glaubene. Meine Meltern waren fromme gute Bauersleute, arm und ehrlich. Als ich vierzehn Jahr alt mar, fah mich eines Tages bie gnabige Frau. 36 gefiel ihr, fie nahm mich zu fich auf ben Ebelhof, und hatte fo ihre Freude baran, meine robe Anlagen auszubilben. Sie gab mir gute Bucher in die Bande. 3ch las, ich lernte Frangofisch und Musik, meine Kahigkeiten und Begriffe entwickelten fich; aber auch meine Gitelfeit. Ja, ich wurde unter ber Larve ber Bescheibenheit ein eitles albernes Ding. - Ich war fiebenzehn Fahr

Jahr alt, als der Sohn meiner Wohlthates rin, der in sächsischen Diensten stand, Urlaub erhielt, um uns zu besuchen. Ich hatte ihn noch nie gesehn — er war ein schöner verführerischer Jüngling. Er schwatzte mie von Liebe, von Heirathen — er war der ers ste, der meinen Reizen huldigte — Sieh mich nicht an, lieber Fritz! ich kann nicht weiter sprechen —

Fritz. (fclagt bie Augen nieber, und brudt ihre hand an fein herz. Paufe.)

Wilh. Ich leichtgläubiges Geschöpf ward um meine Unschuld betrogen! Er heuchelte heiße Liebe, er versprach mir die She nach vem Tode seiner alten Mutter, er schwur mir Beständigkeit und Treue — Ach und ich vergaß meine frommen Aeltern die Lehren unsers alten Pfarrers — die Wohlthaten meiner Pflegemutter — ich ward schwanger! — Fritz! Fritz! so oft ich auf jenen Kirchthurm blicke, so oft steht uns

fer feliger-alter Pfarrer mit feinen weißen Saaren bor mir; an jenem Tage, als ich jum Erftenmale gur Beichte gieng, wie er mein junges Berg erschutterte - wie ich fo voll hoher Andacht und Tugend mar! D ba= mals hatte ich, gewiß bes Sieges, fuhn mit ieder Gunde angebunden, and - o Gott! wie war es möglich - jenen tiefen, tiefen Ginbrud vermischte ein leichter unbesonnener Jungling burch ein Paar Blide, burch ein Paar Worte. - 3ch ward schwanger. Mir erwachten benbe aus bem fußen Rauiche, und die furchterliche Aussicht in bie Bukunft qualte uns. 3ch hatte alles auf bas Spiel gefett, er fürchtete nur ben Born feiner Mutter, einer guten, aber unerbittlich ftrengen Frau. Die fchmeichelte er fo fanft, wie bat er fo ruhrend, ihn nicht gu verras then; wie lodend und lieblich versprach er, mir einst alles zu ersetzen - und ich gab ihm mein Bort, zu schweigen, ben Namen meines Berführers, wie fein Bild in mein Sperk

Ders zu verbergen, um feinetwillen alles zu erdulben, mas über mich ergeben murbe benn ich liebte ihn fo fehr - und ich habe piel erduldet. - Er reifte beruhigt ab. Beit meiner Entbindung rudte beran, Fonnte meinen Buffand nicht langer verheelen. Ach, man ging hart mit mir um, als ich auf meiner Weigerung bestand, ben Bater meines Rindes zu nennen. Man verftieß mich man marf mich aus bem Sause - und als ich vor die Thure meiner gebeugten Mels tern tam - ließ man mich auch nicht ein. Mein Bater wollte mich mighandeln und meine Mutter rif ihn noch haftig weg von mir, als er mir eben feinen Fluch geben wollte. - Meine Mutter tam gurud. und warf mir einen gebenkelten Thaler gu. ben fie am Salfe trug - und weinte - und ich habe fie feitdem nie wieder gefeben! -Den Thaler hab ich noch - (fie gieht ihn bervor) lieber mare ich verhungert, als daß ich ben angegriffen hatte. (betrachtet ibn, fußt ihn

ibn und ftedt ibn wieder ein) Dhne Dach und Rach, ohne Gelb und Freunde irrt ich eine gange Macht auf fregem Felbe umber. Eins mal fam ich bem Kluß febr nabe, bort mo'die Muble fieht, und es arbeitete heftig in mir. mich bineinzufturgen unter die Mublraber. und fo meinen Jammer gu enben. Aber gleich mar mir wieder der alte Pfarrer ge= genmartig, mit feiner fanften ehrmurdigen Mine. Ich bebte gurud, ich fab mich fchuche tern um, ob der Greis nicht hinter mir ftes be; feine Lehren und mein Butrauen ju ihm erwachten - Der Morgen brach an, ich gieng in fein Saus. Er nahm mich liebreich auf, er machte mir feine Bormurfe: mas ges ichehen ift, fprach er, ift geschehen. Dem Bugenden vergiebt Gott! Befre bich, meine Tochter, fo fann noch alles gut merben. Dier im Dorfe barfft du nicht bleiben, bas ware nur Rrankung fur bich, und Mergernis für meine Gemeinde. Aber - bier brudt' er mir ein Goldftud in die Sand, und überreichte reichte mir einen Brief, ben er fur mich ges fcbrieben hatte - geh in die Stadt, meine Tochter! geb zu ber alten ehrlichen Bittme. an welche diefer Brief gerichtet ift, ben ibr bift bu gut aufgehoben. Gie wird bir auch fagen, wie du es anfangen mußt, um bir ein ehrlich Stud Brod gu erwerben. -Dit Diefen Worten legte er feine Sand anf meine Stirn, und gab mir feinen Segen, und verfprach mir auch meinen Bater zu befanftiaen. Uch, ba war ich neu geboren! -Auf dem Wege nach der Stadt, fobnte ich mich mit Gott aus. Ich gelobte feverlich mir felbft, nie wieder bon bem Pfade ber Tus gend abzuweichen. Ich habe mein Gelübbe gehalten - Sieh mich num wieder an, lieber Rrit! (Rrip drudt fie fprachlos in feine Urme; fie fahrt nach einer Paufe fort) Deine Geburt machte mir vielen Rummer und viele Freude. Ich fdrieb zwenmal an Deinen Bater aber - Gott weiß, ob er die Briefe befom= men hat - Antwort hab ich nicht erhalten. Svitz.

Sring. (beftig) Nicht?

wilh. Richt wild, lieber Frig! nicht wild! Es war bamals Rrieg, auch fein Re= giment fand im Kelbe, es war ein Birrwart im gangen Lande, brever Berren Truppen jag= ten-fich wechselsweise, wie leicht geht ba ein Brief verloren. Rein, er hat fie gewiß nicht bekommen! Denn er war fein Bofewicht. -Nachher hab ich frenlich ihn nicht wieder bes unruhigen mogen. - Es mar Stola, ober wie Du es nennen willft. - Ich bachte: wenn er mich nicht vergeffen bat, fo wird er ja wohl kommen, mich zu suchen, weiß boch uns fer Pfarrer wo ich bin - Aber er fam nicht, und einige Sahre nachher, horte ich gar - (mit einem Genfeer) baß er geheirathet hatte! fo fagt ich benn meinen letten Soffe nungen Lebewohl! Still und einfam bewohnt' ich eine burftige Sutte, erwarb unfern Un= terhalt mit meiner Bande Arbeit, und unter= richtete nebenher einige Rinder, in bent, mas ich felbst auf dem Cbelhofe gelernt hatte. Meine

Meine einzige Freude warft Du, lieber Frig! auf Deine Erziehung wandt ich alles, was ich mir am Munde absparen konnte. Meine Sorgfalt blieb nicht unbelohnt, Du marft ein guter Knabe, nur Dein wildes jugends diches Kener, Deine Liebe gum Goldatenleben, Dein Sinauswollen in die weite Belt, bas machte mir manchen Kummer. Endlich Dacte ich, wie Gott will! ift es feine Befinmung, nun fo will ich ihn nicht hinderu, wenn auch die Trennung von ihm mir bas Berg bricht. Go ließ ich vor funf Sahren Dich von mir, und gab Dir mit, so viel ich Dir geben konnte - vielleicht mehr als ich Dir geben konnte, benn ich mar gefund, und Der Gefunde glaubt immer, er tonne nie frant werden. Freilich - ware es fo geblieben, To hatte ich mehr verdient als ich brauchte, mare nach meiner Urt eine reiche Frau gewes fen, und hatte Dir lieber Frit, noch jahr= Tich einen Weihnachten geschickt. Alber ich fiel in eine langwierige auszehrende Rrant= heit. Da stockte mein Berdienst, weine kleine Sparbuchse reichte kunn hin für Arzt und Wärterin und Arzeneien. — So mußt ich vor wenigen Tagen meiner kleinen hatte den Rücken kehren, da ich den Miethzinst nicht mehr entrichten konnte; so mußt ich mit diesem Stabe, diesem Bettelsack und diessen Lumpen, auf die Straße wanken, und einen Bissen Brod von der Mildthätigkeit der Borübergehenden heischen.

Friz. Wenn Euer Fritz das geahndet hatte, wie bitter wurde ihm jeder Bissen, jester Trunk geworden seyn. Nun, Gott seydank! ich bin wieder da, Ihr lebt, und ich bleibe bei Euch, ich gehe nicht von Euch, das will ich meinem Hauptmann schreiben. Mag er's nehmen wie er will, mag er's Dessertion schelten, ich weiche nicht von meiner Mutter. Ach, leider hab ich nichts gelernt! keine Kunst, kein Handwerk; aber ich habe ein Parr nervigte Arme, ich kann den Pflug regieren und den Dreschstegel schwingen.

Ich will mich als Ruecht verdingen, am Tage arbeiten, und des Nachts für irgend einen Abvokaten abschreiben; denn ich schreibe wine gute leserliche Hand, und das verdank ich Euch, liebe Mutter: Des wird schon geben; Gott wird wohl helfen, Gott ist mit denen die ihre Aeltern lieben.

Welche Fürstin barf mit einen Tausch am bieten?

Britz. Gins habt Ihr noch vergeffen, Mutter. Die hieß mein Bater!

wilh. Baron Wilbenhain.

Britz. Und wohnt auf biefem Gute?

Dilb. Da wohnte einst seine Mutter. Sie ist tobt. Er felbst hat in Franken ein reiches Fraulein geheirathet, und, wie man mich versichert, ihr zu Liebe sein Daterland auf immer verlassen. Hier lebt indessen ein Verwalter, ber nach seinem Gefallen haust.

Fritz. Ich will zu ihm — ich will ihm Thhu unter die Augen treten! Ich will Euch C2 auf

J . .

auf meinem Ruden zu ihm tragen! - Bie weit ist Kranken? 20 bis 30 Meilen? Co weit lief er nur? und ba mar er fcon feis nem Gemiffen entlaufen? - Babrlich! ein langfames, friechendes Gewiffen? Geit 20 Rabren friecht es ibm nach, und hat ibn noch nicht eingeholt? - D pfui, pfui! warunt muß ich meinen Bater fennen, wenn ntein Bater fein guter Mensch ift! hatte boch mein Berg genug an einer Mutter, eine Mutter. die mich lieben lehrte — Ach! wozu ein Bas ter, ber mich haffen lebrt! - Rein, ich will nicht zu ihm. Mag er bleiben, wo er ift. und schwelgen, und sich gutlich thun bis an feine lette Stunde - und bann mag er febn, wie er mit Gott fertig wird. - Richt mahr, Mutter, wir brauchen ihn nicht, wie wollen - aber was ift Euch? Euer Auge ift gebrochen - Mutter, mas ift Guch?

Wilh. (febr schwach und halb ohnmächtig). Michts, nichts! — Die Freude, bas viele Reden — Ich munschte ein wenig zu ruben.

Fritz

Gritz. Gott! nun feh ich erft, daß wir auf der Landstraße find (er klopft an die Schenke). He! Wirth!

Wirth. (am Fenfier). Nun, was giebts Schon wieder?

Sritz. Geschwind, ein gutes Bett für Diese Frau!

Wirth. (hohnisch). Ein Bett? für biese Frau? ha, ha, ha! Sie hat die vorige Macht in meinem Stall gelegen und mir bas Wieh behert (schlägts Fenster zu.)

Sritz. (wuthend nach einem Stein greifend). Werdammter Hund! — (er blidt auf feine Mutter, und läßt den Stein fallen). Ach, meine arme Mutter! (er klopft in verzweifelnsber Angst au ein Bauerhaus, welches weiter im Hintergrunde fieht). Holla! Holla!

## Rennte Scene.

Sin Bauer tritt in die Thure, Vorige. Bauer. Gott gruß Euch! Bas wollt Thr?

Sein.

Frig. Guter Freund! feht diese arme kranke Frau, sie perschmachtet hier unter freiem himmel. Sie ist meine Mutter, gebe ihr ein Plagchen, wo sie eine halbe Stunde ruhen moge. Ich bitte Euch um Gottes willen! der himmel wird es Euch vergelten.

Bauer Haltet boch das Maul; ich habt Euch wohl verstanden (hineinredend). Lise! klopfe doch geschwind das Bett ein Bischeu auf. Du kanult den Jungen unterdessen auf die Ofenbank legen (tommt hinans), Schwahr mir da ein Langes und ein Breites von Gotztes lohn und Himmels : Vergelrung, Werus der liebe Gott alle solche Lumpereien vergelzten wollte, so hatt' er viel zu thun. — Nun frisch! faßt an! wir wollen die arme Frau behutsam hineinbringen. Ein Bett, so gut ich's habe, sonst sinder Inspecialisch nicht viel bei mir, (sie führen sie jus Haus).

## Zwenter Aft.

# Erfte Scene.

(Bauerftube.)

Milbelmine, Bauer und sein Weib,

boilb. (fist auf einem holzernen Schemet ohne Lehne, und hat ihr haupt fraftlos an Kripens Bruft finten laffen.)

Frig. (zu den angstlich hernmtrippelnben Bauersleuten). Liebe Leute! habt ihr denn gar nichts? Nichts starkendes? nichts ers quidendes?

Bauerin. Lauf boch Bater und hol eine Flasche Wein von unserm Nachbar bem Schenkwirth.

Fritz. Ach, bas laßt nur! sein Wein ift herbe wie sein Herz — Sie hat bavon ges E 4 truns

trunken, ich furchte', er ist ihr zu Gift ge-

Baner. Sieh boch nach Mutter, Die schwarze henne hat gegakert. Ein frisches En weich gesotten —

Bauerin. Ober eine Hand voll reifer Johannisbeere —

Bauer. Ober — bas Beste was ich habe — ein Studchen Speck —

Bauerin. Es steht auch noch ein halb Moselchen Brandwein unten in ber Milch= kammer.

Fritz. (gerührt). Gottes Lohn und Sees gen für Eure herzliche Bereitwilligkeit! Habt Ihr gehort, Mutter?

wilh. (nidt mit bem Ropf).

Britz. Beliebt Guch etwas bavon?

wilh. (macht eine verneinende Bewegung mit der hand).

Brit hier in der Nahe?

Bauer.

Bauer. Unten im Dorfe wohnt ein Pferstearzt - fonst hab ich in meinem Leben keis nen Doktor gesehn.

Friz. Ach Gott! was foll ich anfangen! — Sie ftirbt mir unter ben Sanden! — Lieber Gott, erbarme bich! — Betet! betet! gute Leute! — ich kann nicht beten.

lieber Fritz — mir ift wohl — nur matt — matt — guten Bein —

Fritz. Ja Mutter! gleich Mutter! gleich! — Ach Gott! wo hernehmen! — Kein Gelb — nichts — gar nichts —

Banerin. Siehst Du Bater, hattest Du die Steuern gestern nicht zum Umtmann gestragen —

Bauer. Ja freylich, dann konnte man wohl helfen. Aber wie nun Rath schaffen? Ich habe, so wahr ich ehrlich bin, keinen baaren Dreyer im Hause.

zeln! — Und wenn man mir nicht giebt, so

OF OXFORD

will ich fteblen! — Liebe Leute, habt Acht! thut, was Ihr vermögt! Helft, wie Ihr könnt! Bald bin ich wieder bei Euch (fiurst hinaus).

## Zweite Scene,

Dorige, ohne Frig.

Bauer. Wenn er zu unferni herrn Pfars ver kommt, ber giebt ihm gewiß.

Wilh. Lebt benn ber alte Pfarrer noch?

Bauerin. Ach nein! ber brave Herr! Gott hab ihn felig! Bor zwen Jahren ftarb er, alt und lebenssatt.

Bauer. Er verlosch wie eine Lampe.

Bauerin. (fic die Augen wischend). Wir haben recht um ihn geweint.

Bauer. (eben fo). Er war unfer Bater. Wilb. (febr bewegt). Unfer Bater.

Bauerin. Co einen friegen wir nicht mieber.

Bauer. Run, nun! Jebermann in Ch= ren — man muß keinen verachten. Unfer jeti= jetiger herr Pfarrer ift auch ein lieber bras ver Mann.

Bauerin. Sa boch, Bater, aber fo jung.

Bauer. Freilich, es steht ihm nicht alles so wohl an, man fast nicht so geschwinde ein Herz zu ihm; aber der alte Herr Pfarrer war doch auch einmal jung gewesen.

Bauerin. (zu Wilh.). Dieser war Hofmelsfier bei der jungen Herrschaft, und da sont der gnädge Herr gar wohl mit ihm zufrieden gewesen senn, und da hat er ihm die Pfarre gegeben.

Baner. Die mag er benn auch woht vers bient haben; benn unfer gnabges Fraulein, Gott behute sie! ist gar ein freundliches, liebreiches Manmsellchen,

Bangrin. Gar nicht stolz. Wenn sie in Die Kirche kommt, so nickt sie bier und ba. herüber und bigüber, allen Bauernweibern zu.

Bauer. Und wenn fie in ben Kirchfiuhl tritt, fo halt fie gleich ben Focher por, und betet recht andachtig.

Baucrin.

Bauerin. Und mahrend der Predigt verwendet fie kein Auge von unserm Herrn Pfarrer.

Wilh. (bestürzt). Welches Fräulein? Bauer. Die Tochter unsers gnäbgen Berrn.

Wilb. Ift fie hier?

Bauerin. I herr je! wift Ihr das wicht? Auf den Freitag werden es schon funf Wochen, daß die gnadge herrschaft mit Sack und Pack auf dem Schlosse einzog,

wilh. Baron Wilbenhain?

Bauerin. Gang recht.

wilh. Und seine Semahlin?

Bauer. Die gnabge Frau ist gestorben. Wiele hundert Meilen von hier, haben sie in Frankreich zusammen gewohnt. So lange sie lebte, ist der gnadge Herr gar nicht zu und gekommen. Das hat und mannichmalgar sehr wehe gethan (heimlich und vertrauslich). Sie soll eine hoffartige Dame gewessen sehr sehr, mit einer großen Fantausche.

Nun, nun, von Todten soll man nichts übels reden. Unser gnädger Herr ist doch immer ein guter Herr! Kaum hatte sie die Augen geschlossen, flugs ließ er anspannen: fahr zu Kutscher! nach Wildenhain! — Ist ja auch sein Geburtkort, ist ja hier groß gesworden, hat auf der Gemeindes Wiese manschen Ball mit mir geschlagen, und unter der Linde des Sonntags manches Tänzchen mit meiner Frau gemacht. Weißt Du noch Lise?

Bauerin. I herr je! ich werde ja noch wiffen. Der Junker trug einen rothen Rock, und kostbare Schnallen von flimmernden Steinen.

Bauer. Hernach, wie er Offizier wurde, war er wohl ein Bischen ein lockerer Zeisig; aber Jugend hat nicht Tugend; der Boden war doch gut, und das beste Erdreich trägt auch zuweilen Unkraut.

Bauerin. Ja, weißt Du; Bater! wie er den Spittakel machte mit Bottchers Minden — bas war nicht fein.

Bauer,

Beist Du boch nicht einmal, ob er Bater jum Kinde war; hat sie es boch nicht eine mal gestanden.

Bäuerin. Kein andrer Mensch als er, darauf verwett ich mein Sonntagsmieder, und meine Tressenmutze. Nein, Vater! das mußt Du nicht vertheibigen, das war gottlos. Wer weiß, wo das arme Mensch in Hunger und Kummer gestorben ist. Und ihr Vater, der alte Böttcher, der hätte auch wohl länger gelebt, wenn er das Herzeleid nicht hätte erdulden mussen.

Wilh. (wird ohnmachtig).

Bauer. (ber es zuerft bemerft). Life! Life! greif zu! Sapperment, greif zu!

Bauerin. Ach du lieber Gott! die arme Frau!

Bauer. Geschwind hinaus mit ihr in die Kammer, aufs Bett! und bann wollen wir zum Herrn Pfarrer schicken, denn bie wird

wird den Morgen schwerlich erleben (fie füh-

#### Dritte Scene.

### (Bimmer im Schloß).

Der Theetisch ist gebeckt, Bedienter sest die Theemaschine, ein brennendes Licht, und einen Wachsstock auf den Tisch. Der Bbriff, im Schlafrock, tritt ein.

Obr. Schläft der Fremde noch?

Bed. Rein, er hat fich schon frifiren

Obr. Hätte es benken können — bet ganze Worsaal riecht nach Poudre à la Marechal. — Ruf mir meine Tochter! (Bed. ab). (indem er eine Pfeise stopft und anzündet). Ich denke immer, der alte Geheimderath hat mir da einen Laffen über den Hals geschickt. Alles was er sagt und thut, ist so slach und schlass wie seine Gesicht. — Nein, ich werde nichts übereilen — dazu ist mir mein Mals hen zu lieb. Wir mussen den jungen Herrn erst

erft ein wenig beffer kennen ternen. Aus al= ter Freundschaft macht man feine Tochter unglucklich. Das arme Madchen fprache in feiner Unichuld: ja! und fage bann und jammerte und winfelte uber ben Bater, ber bas Ding beffer hatte berfteben follen. -Schade, Jammerschade! daß das Madcheit nicht ein Bube geworden ift, daß ber Dame Milbenhain ausloschen muß, (er blaft ben Bachsftod aus, mit bem er die Pfeife ange= gundet) wie das Flammchen, welches ich ba ausblafe. - Meine iconen Guter, meine berrlichen Unlagen, meine brave wohlhas bende Bauern! - Alles, alles, in fremde Sande! bas ift recht dumm! recht dumm !

#### Vierte Scene.

Amalie, (in leichter Morgenfleidung) Briff.
Am. (fußt ihm die Hand). Guten Morsaen, lieber Water!

Bechlafen ?

Amal.

: Am. Dja!

Obr. Wirklich? recht gut geschlafen? gar nicht ein Bischen unruhig?

2m. Rein; nur die Muden haben mir ein wenig um die Ohren gesummt.

Obr. Die Muden? Nun das geht noch an! da nuß man mit Wacholberstrauch raus dern laffen. Die Muden kann man eher vertreiben, als die Grillen.

Am. Wenn man die Grillen vertreiben will, so muß man Erbsen mit ein wenig Quecksilber kochen lassen, davon sterben sie.

Obr. (lachend). So? — Wohl Dir, wenn Du noch keine andre Grillen kennst, als solche, die ein Teller voll Erbsen todtet.

Am. Ah! Sie mennen Grillen im Ropfe! Rein, die habe ich nicht.

Obr. Desto besser! Wie kame auch ein junges munteres Ding von 16 Jahren zu Grillen im Kopfe? Du hat einen Bater, der Dich liebt, und einen Freyer, der um Erz.

laubniß bittet, Dich zu lieben. — Wie ge= fallt Dir ber Graf von ber Mulbe?

2m. Recht gut!

Obr. Wirst Du nicht roth, wenn ich

2m. (fich an die Baden fuhlend). Dein!

Obr. Nicht? Sm! hm! Haft Du nicht etwa von ihm getraumt?

2m. Dein!

Obr. Hast Du denn gar nicht geträumt? Am. (sich besinnend). Doch! von uns ferm Pfarrer hab ich geträumt?

Obr. Aha! wie er vor Die ftand, und Dir den Ring abforderte?

Am. Ach nein! das nicht! Mich träumte, wir waren noch in Franken, und er ware noch mein Hofmeister und er sollte eben abs reisen, und ich weinte so fehr

Whr. Und der Bater lachte, und die Mutter schalt — nicht wahr? — Ja, ja, es war ein narrischer Auftritt; er ist mir noch ganz gegenwärtig.

Am.

Am. Alls ich erwachte, waren meine Aus gen wirklich naß.

Obr. Hore Malchen, wenn Du wieder von dem Pfarrer traumft, so traume, er ffunde vor dem Altar, und Du und der Graf von der Mulde, Ihr stündet vor ihm, und wechseltet die Ringe. Was meinst Du dazu?

Am. Wenn Sie befehlen, lieber Baster — recht gern!

Obr. Jum henker nein! Ich befehle bas nicht. Aber ich will wissen, ob Du ihn etwa liebst? Du hast ihn doch schon im vergangs nen Winter, als wir ein paar Tage in der Stadt waren, auf dem Ball gesehn.

Am. Soll ich denn alle die lieben, die ich auf dem Balle gesehn habe?

Obr. Malchen! Malchen! sennicht dumm.
Ich menne, der Graf von der Mulde hat das mals um Dich herum geschmunzelt und schers wenzelt, hat ein paar zierliche Menuets mit Dir getanzt, hat Dir Eau de mille steurs aufs Schnupftuch gegossen — und weiß D 2 der

ber liebe Gott, was er Dir alles baben ges fagt hat!

21m. Ja, das weiß der liebe Gott! Ich weiß nichts mehr davon.

Obr. Nicht?

2m. Wenn Ihnen ein Gefallen baburch geschieht, so will ich mich barauf befinnen.

Wbr. Nein, nein, laß es nur bleiben! Worauf man sich erst besinnt, das holt man aus einem Winkel des Gedachtnisses hervor, und nicht aus einem Winkel des Herzens, — Du liebst ihn also nicht?

2m. Ich glaube nicht!

Obr. (für sich). Ich glaub's auch nicht!— Sagen muß ich Dir boch, wie sein Besuch und meine Fragen miteinander zusammenshängen — Sein Bater ist Geheimderath — ein reicher, vornehmer Mann — reich und vornehm, hörst Du?

Am. Ja, lieber Bater! wenn Sie bes fehlen! Aber unser Pfarrer hat mir immer ges sagt, ich soll auf bergleichen nicht horen. Stand

Stand und Reichthum find Gaben aus bes Bufalls Sand.

Obr. Nun, nun, ba hat unser Pfarrer ganz Recht. Wenn es sich aber gerade so trifft, daß Stand und Reichthum dem Bers dienst die Hand bieten, so ist es denn doch besser. Begreifist Du?

Am. Bollfommen! (naiv ohne alle Bestehung). Ift das der Fall ben dem Grafen von der Mulde?

Obr. (verlegen) Hm! hm! Sein Bazter hat dem Staate wichtige Dienste geleisstet — Er ist mein alter Freund — Er war mein Freywerber bey Deiner Mutter — das hab' ich denn immer große Stücke auf ihn gehalten — und weil er die Heirath zwischen Dir und seinem Sohne so herzlich wünscht, und weil er meynt, Du würdest den jungen Menschen mit der Zeit wohl lieben — —

2m. Mennt 'er bas?

Du nicht feiner Meinung warft?

D 3

2(m.

2m. Nicht so recht! Doch, wenn Sie befehlen, lieber Bater —

Whr. Jum Teufel! ich sage Dir, daß man dergleichen nicht besiehlt — Eine She ohne Liebe ist eine Galeere. Gleich und gleich gesellt sich. Ich paare keine Nachtigall zu einem Finken. — Wollt ihr einander, so ist's gut; wollt ihr einander nicht, so laßt's bleiben. (besänstigt) Siehst Du, Malchen! es kommt alles darauf an, ob Du den Mensschen lieben kannst. Ist das nicht, so — so schicken wir ihn mit Protest zurück.

Am. Lieber Bater! es kömmt mir gar nicht so vor, als ob ich ihn lieben würde. Ich habe in Romanen so viel von der Liebe gelesen, wie wunderlich und sonderbar einem dabei zu Muthe ist —

Bbr. Ach was! geh mir mit Deinen Romanen vom Halfe! die wiffen den Henker davon. Es giebt so gewisse kleine Symptosmen, die man nur aus Erfahrung kennen lernt. — Warte, ich will sie Dir ein wenigt abs

abfragen. Aber aufrichtig, Malchen! aufa

21m. Ich habe nie gelogen. ..

Obr. Horft Du es gern, wenn man von bem Grafen fpricht.

2m. Gutes ober Bbfce?

Obr. Gutes, Gutes!

21m. Ach ja! Ich bore gern Gutes pon allen Menschen reden,

Obr. Aber wird Dir nicht warm, wenn man von ihm redet? (sie schüttelt den Kopf). Bist Du nicht verlegen? — (sie schüttelt den Kopf) Wünschest Du nicht zuweilen, die Leute mochten von ihm reden, und hast doch uicht das Herz selbst anzufangen? — (sie schüttelt den Kopf) Vertheidigst Du ihn nicht, wenn etwa jemand ihn tadet?

Am. Wenn ich kann — o ja! — Unfer Pfarrer —

Wbr. Laf jetzt ben Pfarrer zu Haufe. — Wenn Du den Grafen siehst, wie ist Dir zu Muthe?

D 4 21m.

2m. Recht wohl!

Obr. Wird Dir nicht ein wenig angsts lich beklommen, wenn er Dir zu nahe kommt?

2m. Rein! (fich schnell befinnend). Doch ja! einmal!

Obr. Aha! jest fommt's!

auf dem Buf trat.

Obr. Malchen sey nicht dumm! — Schlägst Du die Augen nieder, wenn er vor Dir steht?

21m Ich schlage vor Niemand bie Ausgen nieder.

Ohr. Zupfst Du nicht am Halstuch, ober an der Schurze, wenn er mit Dir fpricht?

2m. Mein!

Obr. Glubst Du nicht im Gesicht, wenn er Dir etwas Artiges sage? so etwas Beziehendes auf Liebe und Heirath?

2m.

Im. hat er mir bergleichen gefagt?-

Dbr. hm! hm! — (nach einer Pause) Haft Du auch wohl zuweilen gegahnt, wenn er mit Dir sprach?

Am. Rein, lieber Bater! bas schickt sich nicht.

Obr. Aber ift Dir das Gahnen wohl angekommen?

2m. Ach ja, lieber Bater!

Bindest Du ihn schon?

2m. Das weiß ich nicht.

Obr. Weißt Du nicht, was schon ift? ober fublif Du nicht, was schon ift?

2m. Doch! aber ich habe in biefer Rudficht ihn noch nie betrachtet.

Bbr. Das ift schlimm. — Als er gestern Abend ankam — was empfandst Du?

Am, Ich ärgerte mich, benn ich war eben mit unferm Pfarrer nach bem romantis

fchen kleinen Sugel fpatiert, ale nich ber Bediente fo ungelegen abrief.

Obr. Ungelegen? So? — Nur noch eine Frage! — Hast Dn nicht etwa heute ohne es zu wollen, die Haare sorgfältiger in Locken gelegt, und ein andres Negligee gewählt?

21m. (sich besehend). Das ift ja noch nicht schmutzig, lieber Bater! ich hab es ja nur gestern und vorgestern getragen.

Obr, (für sich) Da ist wenig Trost zu schöpfen! — Also, liebes Kind! mit dem Grafen ist es nichts!

2m. Wenn Sie befehlen — warum nicht?

Obr. (hisig). Hore, Malchen! wenn Du mir mit Deinem verdammten Befehlen noch einmal in die Quere kommst, so — so bin ich im Stande es wirklich zu besehz len. — (sanster) Dich glücklich zu sehn, ist mein Wunsch; und glücklich macht kein Besehl, — Die She, mein Kind! ist ein wis drie

drigklingendes Duett, wenn die Tone nicht zusammen stimmen; darum hat jener große Komponist die reine Harmonie der Liebe in unser Herz gepflanzt. — Weißt Du was, Walchen! ich will den Passor zu Dir schicken.

Im. (freundlich). Den Paftor?

Obr. Er soll Dir die Pflichten des Ehez standes erklären; das kann der Passor besser, als der Bater. Dann prüse Dich; und wenn Du glaubst, daß der Graf der Mann ist, gegen den Du diese Pflichten erfüllen könntest — je nun in Gottes Namen! — Bis dahin nichts niehr davon! — (ruft). Heinrich! — (Bed. kommt). Geh zum Herrn Passor, und bitt ihn auf eine Biertelstunde berüber zu kommen, wenn es seine Geschäfte erlauben. — (Beb. will gehn).

2m. Ich laß ihm einen guten Morgen wunschen.

Sammerjunker braucht auch vertenfelt viel Zeit Zeit fich angutleiben — Saft Du schon gestrunken, Malchen? Schenke Dir ein!

21m. (fest fich hinter ben Theetisch und fruh- fiuct.)

Bot. Mas haben wir fur Wetter? Haft Du den Ropf schon zum Fenster hinaus= gesteckt?

21m. D, ich war schon um 5 Uhr im Garten! Es ift ein recht schoner Morgen.

Obr. Da könnte man noch ein Stundschen auf die Jagd gehn. Ich weiß ohnehin mit dem Menschen nichts anzufangen. Er macht mir schreckliche Langeweile. — Ah! unser Gast!

## Fünfte Scene.

Porige, Graf von der Mulde.

Gr. Ah, bon jour? mon Colonel! - Gnadiges Fraulein! ich fuffe Ihnen bie Sand.

2m. (macht eine ftumme Berbeugung).

Gbr. Guten Morgen, guten Morgen! Ei, herr Graf! es ift schon boch am Tage Zage. Auf bem Lande muß man fruh aufftehn.

Gr. Pardonnez, mon Colonel! Ich bin mich aufgestanden, gleich nach 6 Uhr gesschlagen; aber mein homme de chambre hat eine betise gemacht, die mich zur Verzweislung bringt, ein Verlust, der pour le moment gar nicht zu ersetzen ist.

Bbr. Gi, ei! das bedaure ich!

21m. (prafentirt ihm Thee).

Gr. (indem er ihn annimmt). Unterthanis ger Sclav! ift es Hebe felbst, oder ift Venus à la place von Hebe getreten?

21m. (verneigt fich lachelnd).

Obr. (etwas ärgerlich). Weder Benus noch Hebe, sondern Malchen Wildenhain, mit Ihrer Erlaubniß. — Aber darf man Ihren Verlust wissen?

Gr. O mein Gott! helfen Sie mich biefe trifte Erinnerung verbannen. 3ch bin da in, ein Labyrinth von Berlegenheiten enveloppirt worden, ich glaube, ich merbe fogar beshalb einen Brief schreiben muffen.

Obr. Nun, das Unglück ist sogar groß nicht!

Gr. (indem er den Thee schlürft) Ein wahrer Nektar, gnädiges Fräulein! doch wie anders aus Ihren schönen Händen?

Bbr. Man hat mir diesen Nektar für Congo = Thee verkauft.

2m. Sie haben und noch immer nicht gesagt, herr Graf! was Sie verloren haben ?

Obr. (bey Seite). Den Berffand.

Gr. Sie befehlen — Ihr Sclav ge=
horcht. Sie reissen Wunden wieder auf,
die Ihr Andlick kann geheilt hat. Mein
homme de Chambre, der Vaut rien, o
der Mensch ist ein mauvais Sujet — Als
er vorgestern Abend einpackte, so sagt ich
zu ihm: Henri! sagt ich zu ihm, dort auf
dem Fenster steht der kleine Pot mit Pommade — verstehn Sie, gnädiges Fräulein!
ich sagte es ihm ausdrücklich: vergiß ihn
nicht!

nicht! pact' ihn ein! ich repetirte ihm bas wohl dren =, viermal. Du weißt, Henri, fagt ich zu ihm, ich fann nicht fenn ohne Diefen Pot mit Pommade. Denn verftebn Sie, gnadiges Fraulein! Die Pommade wird gar nicht gemacht hier in Deutschland; man fann fie nicht machen; man fann ihr bie Odeurs nicht geben. Ich fage Ihnen, fie ift incomparable, fie fommt tout droit aus Paris. Der Berfaffer davon ift Parfumeur du roi. Mehr als einmal bin ich Dejour gewesen, bei Ihro Durchlaucht, der Prins Befin Adelaide, baß fie mir gefagt bat: mein Gott, Comte! hat fie mir gefragt: bie gange Antichambre ift parfumire, fo oft Sie bei mich Dejour find. - Nun bitte ich Sie, guabiges Fraulein! urtheilen Sie! ich bitte Sie, mon Colonel! rein vergeffen, ben gangen Pot mit Pommade. Er ift fehn geblieben auf das Fenfter, fo mahr ich ein Cavalier bin!

2m. (ladelnd). Das ist entsetlich!

Obr.

über gerathen.

Gr. Voila, mon Colonel! eine neue Raifon, welche mich zur Bergweiflung treibt. Und follten Gie glauben, bag biefer Menfch. biefer Henri, brengig Sahr in unfern Dien= ften ift? brengig Sahr lang ift er gemefen perforat von alles, mas ein Menfch von feis ner Extraction fann nothig haben; und bet Dant? mas thut er, ich bitte Gie, er vergift, fo mahr ich ein Cavalier bin, ben Pot mit Pommade, auf bas Kenfter lagt er ibn o Ciel! - und die beutschent ftebn Maufe freffen vielleicht ben belifateften Parfum, ben Franfreich jemals hat gebahren febn. Aber langer mar es mir auch nicht möglich meinen Born gu moderiren - 3ch gab ihm auf der Stelle feinen Abschied.

Obr. (gurudprallend). Wie? einem brepfe figjahrigen Diener?

Gr. D! senn Sie unbesorgt, ich habe schon einen andern in petto — einen excels Ercellenten Menschen, er frifirt wie ein Gott!

2m. Und ber arme henri muß wegen Diefer Rleinigkeit -

Gr. Was fagen Sie; gnabiges Fraustein? Bagatelle?

2m. Ginen Menschen auffer Brob

Gr. Mein Gott! kann ich weniger thun? er hat mich so zu sagen auffer kommade gesetzt.

2m. Ich bitte fur ihn.

Gt. Ihre Sentiments entzuden mich, aber man muß nicht mißbrauchen von Ihrer Gute. Der Mensch hat eine quantite Kinster, welche mit der Zeit, wenn sie zu einem Age mur gekommen seyn werden, den Pinsel von Bater schon ernahren konnen.

2m. Auch Familie! D, ich bitte Gie recht fehr, herr Graf! behalten Gie ihn!

Gr. Sie sind aimable! mein Fraulein! sehr aimable! Sie befehlen, Ihr Sclav ges horcht:

horcht. Henri foll kommen Ihnen den Rock

Obr. (reibt sich ungebuldig bie Hande, bet Seite). Nein, das ist nichts! fort mit dem Laffen! — (laut). Wie war's, Herr Graf! wenn wir vor dem Essen noch ein Stundchen auf die Jagd gingen?

Gr. (sich selbst die Fingerspissen tussend) Bravo, mon Colonel! ein charmanter Einfall! ich acceptire die Parthie! — Sie sollen sehn, mein gnädiges Fräulein, meine elegante Jagdkleidung — Sie werden sie vom letzten Geschmack sinden. Ich habe sie expres zu dieser Tour verfertigen lassen. Und mein Gewehr, Monsieur le Colonel! der Schasst ist mit Perlemutter ausgelegt — man kann nicht sinden eine Arbeit von eine bessern gout; sogar mein Wappen ist darauf angebracht.

Bbr, (troden). Konnen Sie auch schief-

Gr.

Gr. Ich bin nur einigemal in meinem Leben von einer Jagdparthie gewesen, aber par hazard habe ich nichts attrapirt.

Bbr. Ich habe da ein altes unscheins bares Gewehr; aber meinen Wogel hol ich damit aus der Luft. — (Bebiente kommt).

Bed. Der Herr Pfarrer bittet um Ers laubniß -

Obr. Mun, geschwind, Herr Graf! werfen Sie sich in Ihre elegante Jagdkleiz dung, ich werde sogleich kommen Sie abzus holen.

Gr. Ich fliege. Mein schones Fraulein! es ift ein Sacrifice, was ich Ihrent herrn Vater mache, daß ich mich auf einige Stunden von seiner aimablen Tochter trenne. (ab).

Obr. Hore, Malchen! kaum wird's ubthig seyn, daß ich mit dem Pastor spreche, und daß der Pastor mit Dir spricht. Doch, well er einmal da ist, so laß uns allein. Ich habe auch sonst noch mit ihm zu reden.

E 2 Ami

21m. (im Abgehn). Lieber Bater! ich glaube, ich werde den Grafen nie lieben.

Obr. Nach Deinem Gefallen.

Am. (dem Paftor in der Thure begegnend, fehr freundlich.) Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, lieber Herr Paftor! (ab).

## Sechste Scene.

Obrift, der pfarrer.

pf. Auf Ihren Befehl, Berr Dbrift -

Wenn meine Botschaft vielleicht ungelegen kam. Ich will Ihnen mit drey Worten sagen, wovon die Rede ist. — Man hat mir gestern Abend eine erbärmliche Uebersestung aus dem Französischen zugeschickt, die vor ohngesehr zwanzig Jahren die Presse verlassen. Ich selbst besitze ein recht niedlisches deutsches Original, wovon ich ohne Ruhm zu melden der Versassen, und da vers

perlangt man, ich soll meinen Namen ausstreichen, und es mit jener schalen Ueberses zung zusammen binden lassen. Nun wollt ich Sie, Herr Pastor, als Corrector meistes Buchs einmal fragen, was Sie dazu meinen?

pf. Wirklich, herr Dbrift, bie Alles gorie verfteh ich nicht.

Obr. Micht? Hm! bas thut mir leid! Ich bachte Wunder, wie klug ich's eingefädelt hatte; also, kurz und gut, herr Pastor, der junge Graf von der Mulde ist hier, und will meine Tochter heirathen.

Pf. (erfdrickt, faßt sich aber gleich wieder.) Wirklich?

Obr. Der Mensch ist Rammerjunker, und auf Gottes Erdboden weiter nichts. — Er ist — er ist — kurz, er gefällt mir nicht. Pf. (ein wenig haftig). Und Frauleitz Malchen?

Bbr. (ihr nachspottend). Wie Sie befehse ken — weun Sie befehlen — was Sie befehlen. — Wun, nun Herr Pastor! ich benke, Sie trauen mir so viel Verstand zu, daß ich hier nichts befehle. — Aber wäre des Menschen Hirnkasten nur nicht so ganz leer, und säße nur sein Herz auf der rechtent Stelle, so sähe ich es freilich gern; dennt sein Varthie übrigens sehr vortheilhaft. —

pf. Uebrigens ! Herr Dbrift, was bleibt benn noch an einem Manne übrig, dessen Ropf und Herz nichts taugen?

Whr. Mun, ich meine nur so; Stand, Ansehen — Herr Pastor! ich will Ihnen meine Gedanken über diesen Punct auskra= men. Wenn Malchen einen andern liebte, so wurde ich kein Wort drum verlieren. Ich warbe auch nicht fragen, wie heißt der Mann? sondern (aus Herz beutend) wie ist's hier mit dem Manne beschaffen? Antswort: Gut! Nun dann, in Gottes Nasmen! Da habt ihr meinen Seegen. — Aber Malchen ist in keinen Menschen versliebt, und das verändert den Gesichtsepunct.

#### pf. Wird auch nie lieben?

Obr. Freilich, das ist wieder eine ans dre Frage. Nun, ich will ja auch nicht — ich bestehe ja auch nicht darauf — ich mochte nur thun, was an mir liegt, das mit der alte Graf von der Mulde nicht bos wird, wenn ich den Wechsel nicht honorire, den er da auf meine Tochter traßirt hat, denn ich habe doch manche freundschaftliche Baluta von ihm empfangen — Deshalb wünscht ich, Herr Pastor, Sie gingen zu dem Mädchen, und machten so ein kleines

Präambulum, und erklärten ihr rund und deutlich die Pflichten einer Shegattin — einer Mutter; und wenn sie das alles wohl begriffen; dann fragt man, ob sie Lust hat, diese Pflichten an der Seite des Herrn Kammerjunkers auszuüben. — Sagt sie nein! dann Basta! kein Wort weiter. — Was meynen Sie dazu?

Pf. Ich — mir ist zwar — ich stehe zu Befehl — ich will mit dem Fraulein reden.

Obr. Ja, ja, thun Sie bas — (tief Athem holend). Ach! der Stein wäre abgewälzt; aber da liegt mir noch ein anz drer auf der Brust, dito schwerer. Sie verstehn mich. — Wie ist's Herr Pastor, woch keine Erkundigung eingezogen?

Pf. Nach meinen Rraften, — aber bis,

Obr. Glauben Sie mir, bas lagt mich manche Nacht nicht schlafen. Man macht zuweilen fo einen dummen Streich in ber Rugend, und gabe bann im Allter oft gern fein ganges Bermogen barum, bas bofe, lodre Studchen wieder wegzuwischen; benn ein Mensch, ber nicht so recht frei und ohne Scheu seinen Ropf umdreben barf, um in fein vergangnes Leben gurudzubliden, o, ber bleibt boch immer ein elender Mensch! zumal ba ber Ruckblick mit bem Blicke vorwarts fo genau ausammenhangt. Sieht es binten trube aus, fo fteht auch vorne ein Gewitter. - Run, nun, wir wollen bas Befte, hoffen. — Leben Sie wohl, herr Paftor! ich gebe ein wenig auf die Jagd. Bersuchen Sie indessen Ihr Beil, und diesen Mittag fpeifen Gie bei mir (ab).

Pf. (allein). Welch ein Auftrag! — mir? — (sich schüchtern umsehend) wenn fie E 5 mir

mir nur nicht gerabe in den Wurf kommt! Ich muß mich erst sammeln, mich vorbereisten — jetzt gleich ist es mir unmöglich! — ein Spaziergang auf die Felder, und ein herzliches Gebet zu Gott! — Dann will ich wieder kommen; aber ach! nur der Predizger allein darf wieder kommen, den Menzichen muß ich zu hause lassen. — (ab).

## Dritter Aft.

Erfte Scene.

(Eine Gegend im freien Felbe)

(Einige kleine Gelbstücke auf ber flachen Hand, haltend). Umkehren mit diesen wenigen Grosschen? Umkehren, um meine Mutter sterben zu sehn? Nein, lieber ins Wasser springen—Lieber Laufen bis in die neue Welt. — Ach, an meinen Füßen hängt Blei; ich kann nicht borwärts, ich kann nicht rückwärts. — Der Anblick jenes Strohdaches, unter welchem meine Mutter leidet — Warum muß ich inremer dahin sehn? Sind nicht blühende Felder und lachende Fluren rings um mich her? Warzum immer mein Blick so gewaltsam hingezozgen auf jene Hütte, die alle meine Freuden und Leiden dockt? — (auss Geld sehend, bitter)



SIE

Ift das cure Wohlthat, ihr Menschen! -Diesen Grofchen aab mir ein Reuter auf eis nem folgen Gaule, mit einem Bedienten bin= ter fich , deffen Libree von Silber ftropte. -Diefen Groschen gab mir eine empfindsame reisende Danre, welche aus ihrem Wagen ge= fliegen war, um die fcbone Wegend gu begaf= fen, zu beschreiben, und es hernach drucken ju laffen. "Jene Butte - " fagte ich gu ihr, und meine Thranen ließen mich nicht weiter reden - " fie ift recht malerifch," ver= fette fie, und hupfte in ben Dagen. - Die= fen Grofchen gab mir ein dider Pfaff in einer Wolkenperufe, und schalt mich dabei einen Kaullenzer, einen Tagedieb, und raubte fo. feiner Bohlthat ihren gangen Werth. ruhrt) Diefen Dreyer gab mir ein Bettler un= geforbert. Er theilte feinen Sechfer mit mir, und munfchte mir dabei Gottes Gegen. -D, dieser Drener wird an jenem großen Tage viel gelten! Wahrlich! jener Richter wird ihn boch einwechseln! - (Paufe, bann wieber aufs

Belb febend). Bas foll ich bafür taufen ? Damit fann ich die Ragel nicht bezahlen, um meiner Mutter Sarg jugunageln - Raum genug ju einem Strick, mich baran gu bans gen. - (in die Ferne blidend) Da winken mir die ftolgen Thurme der fürfilichen Reffe beng. Goll ich dorthin und Barmherzigkeit fuchen? - o, in Stadten wohnt fie nicht! Die Butte bes Urmen ift ihr Pallaft, bas Berg Des Armen ihr Tempel. - Wenn boch ein Merber hier vorbeigoge, für ein Sand= geld von 5 Rthlr. follt er den ruftigen Burs fchen haben. — Funf Riblr.! — o welch eine Summe! - fie fieht vielleicht in biefem Mugenblide auf mancher Karte! - (wifcht fich ben Schweiß von ber Stirn) Bater! Bater! über dich dieser Angstichweiß! über bich Die Bergweiflung eines Menfchen, und alles, was baraus entftehen fann und mag; und nibgeft bu einft dort nicht fo nach Bergebung Schmachten, wie hier meine arme Mutter nach einem Trunke Bein. - (Jagdgetofe in ber Kerne.

Ferne. — Es fällt ein Schuß — man hört Salz loh! Salloh! rufen; einige Hunde laufen über bie Wühne — Friß sieht sich um) Jäger — Edelleute vermuthlich — Ja, ja! — Nun noch einmal gebettelt, gebettelt für meine Mutter! — Gott! Gott! laß mich weiche Herzen treffen!

# Zwente Scene.

### Frig. Obriff. Graf.

Bbr. (einen Augenblick auf ben Grafen martend, ber ihm nachteucht). Rasch, rasch, herr Graf! — Ei, ei! das war gewaltig gepus belt! Dort laufen die Hunde, aber sie haben die Spur verloren, sie schlagen nicht mehr an.

Gr. (ausser Athem) Tant mieux, tant mieux! mon Colonel! So kann man hier ein wenig Athem nehmen. (stuft sich auf sein Gewehr).

Obr. (halt fich im hintergrunde und laufcht nach feinen hunden.)

Britz.

Brig. (fich bescheiden dem Grafen nahernd) Snadger herr! ich bitte um ein Allmofen!

Gr. (ihn mit seinen Bliden meffend) Wie, mon ami? Du bist verzweiselt impertinent. Du hast Knochen, wie ein Hercule, und Schulstern wie der Kretenser Milon, ich weite, Du warest im Stande einen Ochsen wegzutragen.

Britz. Wenn Em. Gnaden mir erlauben wollen einen Berfuch zu machen,

Graf. Unfre Polizeilft nicht wachsam genug auf Müßigganger und Tagdiebe.

Fritz. (mit einem bedeutenden Blid) Ev fommt es mir auch vor. (weudet sich zum Obristen, der eben vortritt) Gnadger Herr! er= barmen Sie sich eines unglücklichen Sohnes, der für seine kranke Mutter bettelt.

Obr. (in die Tafche greifend, und ihm eine Aleinigfeit hiureichend) Es ware beffer, mein Sohn, ihr arbeitetet fur eure franke Mutter.

Fritz. Gern, gern! nur heut ist die Noth bu bringend. Berzeihn Sie mir, gnadger Berr!

Herr! mas Sie mir ba geben, ift nicht genng.

-Obr. (verwundert und halblächelnb) Ift nicht genug?

Stitz. Bei Gott! es ift nicht genug.

Obr. Sonderbar! ich will aber nicht meht geben.

Sritz. Wenn Sie ein menschenfreundlisches Berg haben, so geben Sie mir einen Gulden.

Obr. Zum Erstenmal in meinem Leben, schreibt mir ein Bettler vor, wie viel ich ihm geben soll.

Fritz. Ginen Gulben, gnadger herr! Gie retten bamit einen Menschen von der Berg zweiflung.

Obr. Mein Freund, bu bistwahnsunig. Rommen Sie, Graf!

Gr. Allons, mon Colonel!

Sritz. Um Gottes willen, meine herrn, eis nen Gulden! um zween Menschen das Leben ju retten! — (ba er sieht, daß sie sich entfernen, fniet kniet er nieder) Einen Gulden, meine gnädige Herrn! Sie werden nie wieder die Seligkeit eines Menschen so wohlfeil erkaufen! — (sie entsernen sich weiter. Fris springt wütend mit gezogenem Seitengewehr anf den Obristen zu, den er an der Brust faßt) Die Börse, oder das Leben!

Obr. (erschroden) Wie? was? He! Hils fe! Hulfe! — (einige Sager sturzen herbei und entwaffnen Fris. Der Graf ist indeß davon gelausen.) Straßeurauber!

Brig. Gott! was hab ich gethan!

Obr. Führt ihn fort! gebt wohl Acht auf ihn! Sperrt ihn in den Thurm, ich komme gleich selbst nach.

Fritz. (kniend) Nur eine Bitte, gnädger Herr! ich habe das Leben verwürkt, thun Sie mit mir, was Sie wollen, nur Hulfe! Hulfe für meine arme Mutter! sie schmachtet dort in jener Hutte — Senden Sie hin, ob ich gelogen habe. Für meine Mutter zog ich meinen

meinen Sabel, für sie werd ich mein Blut vergießen.

Obr. Führt ihn weg in ben Thurm, bort ihr? bei Waffer und Brod!

Fritz. (indem er von den Idgern begleitet abgeht) Verflucht sen mein Vater, daß er mir das Leben gab. (ab)

Obr. (bem dritten Jager rusend) Frang! — lauf hinüber ins Dorf — im ersten, oder zweitten, oder dritten Hause — du wirst es ja wohl finden — da soll eine kranke Frau liegen. Ift es so, so gieb ihr diesen Beutel!

Jäger. Ganz wohl! (ab)

Obr. Eine sonderbare Begebenheit, bei meiner armen Seele! der junge Mensch trug etwas Edles in seinen Blicken — und wenn es wahr ist, daß er für seine Mutter bettelte, für seine Mutter zum Straßenräuber wurde — Mun, nun, das wollen wir näher uns tersuchen, das giebt Stoff zu einer Meißnes rischen Skidse, (ab)

Dritte

## Dritte Scene.

(Zimmer im Schloß).

#### Amalie.

Warum bin ich benn nun fo verbrufilte? Mer hat mir etwas gethan? In biefes Bime mer wollt ich ja nicht gehn - In ben Gars ten wollt ich gehn - (will fort, febrt aber fogleich um) Dein, bas will ich auch nicht -Doch ja! ich will febn, ob meine Aurifeln noch blubn, und ob ber Apfelfern anfgegane gen ift, ben neulich unfer Pfarrer ftedte. -D! ber ut gewiß aufgegangen! - (abermale umfebrend) Aber wenn Jemand fommt, nub mich fprechen will, fo bin ich nicht ba, und man muß mich erft lange fuchen, und rufen und holen - Dein, beffer ich bleibe bier. -Alber die Beit wird mir lang. (gerrupft einen Miumenfirang) Sorch! Die Sausthure geht auf - Dein - es war nur ber Bind. -Ich muß boch feben, mas meine Ranarien= F 2 poget

bogel machen. — Aber wenn nun Jemand kommt, und mich nicht im Besuchzimmer findet? Wer kann denn kommen? — War=. um fährt mir's auf einmal so heiß über die Wange? — (Pause, sie fängt an zu weinen) Was fehlt mir denn? (schluchzend) Warum weine ich denn?

### Bierte Scene.

#### Amalie, pfarrer.

Am. (ganz freundlich, indem sie sich eine Thräne wegwischt) Ach, guten Morgen, liezber Herr Ehrmaun — Herr Pastor, wollt ich sagen. Vergeben Sie, ich bin noch immer gewohnt Sie so schlechtweg Herr Ehr, mann zu nennen.

pf. Bleiben Sie immer dabei, liebes Fraulein! ich hore das aus Ihrem Munde fo gern.

21m. Gewiß?

Pf. Gewiß! - Aber kommt es mir

nur so vor, oder haben Sie wirklich ges weint?

Am. Ah! nur ein wenig, nur ein Paar, Thranen.

pf. Also boch immer Thrauen. Darf ich forschen, welchem Gegenstande sie flose fen?

21m. Ich weiß es nicht.

Pf. Bielleicht dem Andenken Ihrer Frau Mutter?

Am. Ich könnte ja sagen — Aber — Pf. Also ein kleines Frauenzimmergeheims niß? — Ich werde nicht unbescheiden seyn. — Verzeihen Sie, Fraulein! daß ich zu eis ner so ungewöhnlichen Stunde hier erscheine — Es geschieht auf Befehl Ihres Herrn Baters.

Am. Sie find mir in jeder Stunde wills

Pf. Wirklich? Bin ich bas? o Amalie! Am. Mein Bater fpricht: Der bir Geist und herz bilbet, ist mehr bein Wohlthater, als & 3 ber bas nadte Leben bir gab. Mein Bater fpricht bas, (niebersehend) und mein Berg spricht bas auch.

pf. Wie fuß lohnt biefer Augenblick mir meine achtjahrigen Bemuhungen!

Im. Ich war ein wildes Madchen — Ich habe Ihnen wohl oft den Kopf recht warme gemacht — Es ist billig, daß ich Sie recht lieb dafür habe.

pf. (in sich) D Gott — (laut und stote ternd) Ich — ich — komme von Ihrem Herrn Bater — mit einem Auftrage — Wollen wir uns setzen?

Am. (holt ihm geschwind einen Stuhl) Ses ten Sie-fich - Ich stehe lieber.

pf. (schiebt ben Stuhl gurud) Der Graf von der Mulde ist hier angekommen -

· Am. Ja.

pf. Wiffen Sie auch in welcher Alb= ficht?

2m. Er will mich heirathen.

pf.

pf. Er will — (etwas hastig) Aber glaus ben Sie mir, Fraulein! Ihr Herr Bater wird Sie nicht zwingen — Nein, zwingen wird er Sie nicht.

2m. Das weiß ich! -

pf. Aber er wünschte — wenn er nur erst Ihrer Neigung gewiß ware — Ich solf Ihre Neigung erforschen.

2m. Bu bem Grafen?

Pf. Ja — nein — zum Chestande über= haupt.

2m. Was ich nicht kenne ift mir gleich= gultig; ich kenne ben Cheftand nicht.

pf. Eben darum bin ich hier, mein Fraulein! eben bas ift ber Auftrag Ihres Herrn Baters — Ich foll Ihnen die angenehme und unangenehme Seite dieses Standes ses hen lassen.

Am. Zuerst die unangenehme, lieber Herr Ehrmann! ich verspare das Beste gern bis dulett.

Pf.

pf. Die unangenehme? - D. mein Rraulein! wenn zwei liebende gleichgeftimms te Bergen fich treffen, fo hat der Cheftand feine unangenehme Seite. Da manbeln ein Paar gute Menschen Sand in Sand. 2Bo fie auf ihrem Wege Dornen verftreut finben. bie raumen fie fleißig und frolich himmeg: wo fie an einen Strom fommen, ba tragt ber Startere ben Schwachern hindurch; mo ein Relfen zu erklettern ift, ba reicht ber Starkes re bem Schwächern bie Band. Geduld und Liebe find ihre Gefahrten. Das dem Gins gelnen unmöglich fenn murbe, ift ben Bereis nigten ein Scherg; und wenn fie bann oben ftehn am Biele, bann trodnet ber Schwaches re dem Starkern den Schweiß von der Stir= ne. Freude und Schmerg fehren immer gus gleich bei ihnen ein; nie beherbergt ber eine ben Rummer, wenn die Freude ber Baft bes andern ift. Ein Lacheln auf beider Mangen. ober Thranen in beiber Augen. Alber ihre Freude ift lebhafter, ale die Freude des Gins gelnen;

gelnen; ihr Rummer ift milder als ber Rum= mer des Gingelnen; beun Mittheilung erho= het die Freude und mildert den Schmerg. Go ift ihr Leben ein schoner Sommertag: auch bann noch fchon, wenn ein Gewitter vorübers gog: benn bas Gewitter erquicte die Matur, und gab neuen Ginn fur die unbewolfte Gons ne. Go ftehn fie Urm in Urm am Abend ibs rer Tage, unter ben Blumen, Die fie felbit pflangten und erzogen, martend ber hereins Dann — ja — bann brechenden Macht. freilich, dann legt fich einer querft fchlafen : und der ift der Gludliche, der andre geht hers um und weint, bag er noch nicht schlafen fann - und bas ift die einzige unangenehe me Seite des Cheftandes.

2m. Ich will heirathen.

pf. Recht, mein Fraulein! dies Bild ift reizend; aber vergessen Sie nicht, daß es Kopie eines Gemaldes ist, zu welchem zwei Liebende saßen; wenn Konvenienz und außere Verhaltnisse, Leichtsinn und Launen das Band

der

ber Che knupften, o bann hat ber Cheftand feine angenehme Geite. Bo ber freie Mann, bas freie Madchen, munter und leicht eins berschreiten, ba schleppt bann ber Bachtling feine Retten binter fich ber. Ueberbruß las gert fich auf beiber Stirne. Bilder verscherze ter Gludfeligkeit, von der Ginbilbungefraft um fo lebhafter ausgemalt, je unmöglicher es wird, fie zu erreichen. herrliche, reigens be Entwurfe bes Lebens, die vielleicht auch ohne diese Che nie realifiret worden maren, deren Wirklichkeit man aber für ausgemacht balt, mare man nur nicht angeschmiedet burch unerträgliche Reffeln. Co leiben mir, mo wir fonft geduldet haben wurden; fo gewohe nen mir uns den überlaftigen Gefahrten uns fers Lebens, als die Urfache alles Uebels gu betrachten, welches uns begegnet; fo mifcht fich Bitterfeit in unfre Gesprache, und Ralte in unfre Liebkofungen; fo find wir gegen Miemand empfindlicher, werden von Niemand. leichter beleidigt, als von dem Gatten; und mas

was an einem Fremden uns Freude machen würde, läst an ihm uns gleichgültig. So schleichen sie mit abgewandten Gesichtern und niederhängenden Köpfen mit einander durchs Leben, bis endlich einer von beiden sich schlafen legt; dann hebt der andere den Kopf freudig empor, und athmet mit großen Zügen: Freiheit! Freiheit! — Und das ist dann die einzige angenehme Seite des Chestandes.

Um. Ich will nicht heirathen.

pf. Das heißt doch nur mit andern Worsten: Ich will nicht lieben.

Umi. Doch — ja — ich will heiras then — Denn ich will lieben — benn ich liebe.

pf. (außerft betreten) Birklich? Alfo ben-Grafen von der Mulde?

Am, D meg! meg mit bem Marren! -(ihm mit herzlicher Bertraulichkeit beide hande binhaltend) Ich liebe Sie. pf. Fraulein! um Gottes willen!

Am. Gie will ich heirathen.

pf. Mich?

Im. Gie, lieber Serr Chrmaun!

pf. Amalie, Sie vergeffen -

Am. Das vergeß ich?

pf. Sie find von Adel.

2m. Das thut bas?

pf. Ach Gott, nein! bas geht nicht.

2m. Benn Sie mir nur gut find.

pf. 3ch liebe Sie wie mein Leben.

2m. Dun, fo heirathen Gie mich.

pf. Amalie! schonen Sie meiner, ich bin ein Diener ber Religion — sie giebt mir viele Krafte, aber ich bleibe ein Mensch.

Am. Sie selbst haben mir ja den Che= stand so reizend geschildert. Ich bin also nicht bas Madchen, mit dem Sie Hand in Hand Hand gehen, mit dem Sie Ihre Freuden, Ihre Schnierzen theilen mochten?

Pf. Dürst ich wählen, Amalie, keine andre als Sie! und lebten wir in den goldnen Zeiten der Gleichheit aller Stänzde, von welchen die Dichter träumen, keizne andre als dich! Aber nun — so wie die Welt einmal ist — wir werden nichts daran ändern. — Sie mussen einen Edelzmann heirathen. Fräulein von Wildenhain ward für einen Herrn von gebohren. Ob der Pastor Ehrmann Sie glücklich gemacht haben würde oder nicht? darnach wird nicht gestagt — D Sott! ich spreche schon zu viel!

Am. So? darnach fragt man nicht? Aber ich frage darnach. Haben Sie mir nicht oft gesagt, nur das Herz adelt? — (sie legt ihm die Hand auf das Herz) D wahrlich! ich werde einen Edelmann heis rathen! pf Mein Fraulein! ich bitte Sie, riefen Sie Ihre Bernunft zu Hilfe! Es giebt hundert Grunde gegen eine solche Berbinstung, — aber — in diefen Augenblicken — Gott weiß! es fällt mir keiner bei.

### 2m. Weil es feine giebt.

pf. Doch! bech! - Alber mein Berg ift fo voll - mein Berg fpricht mit - und bas foll, bas muß es nicht. - Denken Gie fich nur bas Raferumpfen Ihrer Berwandten, wie fie fich Ihnen entziehen, fich bes neuen Dettere fchamen, an feierli= chen Tagen, mo bie gange Familie gufams men gebeten wird, nur Gie nicht mitbit= teu, von Ihnen mit Uchfelguden fprechen, fich Ihre Geschichte ins Dhr fluftern, ihren Rindern verbieten, mit Ihren Rindern git fpielen, oder fich Du ju nennen; ihre Bappen auf Libreen flicken, auf Raroffen malen laffen, indeffen Gie in einem einfachen grau= ladirten Wagen bemuthig zur Rirche fahren; sid .

sich am dritten Orte Ihrer kaum errinnern, und wenn sie sich herablassen ein Paar Worte mit Ihnen zu sprechen, Sie ja nicht "Fran Muhme," sondern mit verzogenem Munde "Frau Pastorin" nennen

21m. Sahaha! klingt denn bas fo ubel?

pf. Sie lachen?

21m. Ja, lieber Herr Ehrmann! perzeis hen Sie mir, Sie waren fieben Jahre mein Hofmeister, aber nie haben Sie mir irgend eine Ihrer Lehren mit so seichten Grunden bewiesen, als heute.

pf. das thur mir leid — wirklich, das thut mir fehr leid, denn —

2m. Mich freut es ungemein, benn -

pf. (außerst verlegen) Denn -

Im. Denn - denn Sie muffen mich heirathen.

pf. Nimmermehr!

21m

Am. Sie kennen mich ja so gut — Sie wissen, daß ich kein boses Geschopf bin, und in Ihrem Umgange immer besser und besser werde. Ich will mir recht viel Muhe geben, Sie glücklich zu machen — oder nein! ich werde das thun ohne mir Muhe darum zu geben; wir werden vergnügt, recht sehr verz gnügt mit einander leben, bis endlich eins von uns sich schlafen legt, und da wird denn der Uebrigbleibende freilich weinen; aber das ist noch lange — lange hin! Topp! schlagen Sie ein; oder sind Sie mir nicht gut?

Pf. D, es ist schon, ein ehrlicher Mann zu seyn; aber es ist auch verzweiselt schwer. Fräulein! wenn Sie musten, wie Sie mich martern — Nein — ich kann nicht! ich wurde zermalmt in den Boden sinken, wenn ich Ihrem Vater diesen Antrag thun sollte.

2m,

#### Im. Gi, das will ich felbft thun!

pf. Um Gottes willen nicht! Seiner Gute dank ich meinen jesigen Wohlstand, feiner Freundschaft die schönsten Stunden meines Lebens — und ich Undankbarer könnte ihm seine Tochter verführen, sein einziges Kind — o Gott! Gott, du siehst, daß ich es redlich meine, unterstüße mich in diessem Kampse —

Am. Mein Bater wünscht, ich soll beis rathen — mein Bater wünscht, mich glücklich zu sehn; nun gut! ich will heirasthen, ich will glücklich seyn — doch nur mit Ihnen. Das will ich meinem Bater sagen; und wissen Sie, was er antworsten wird? Im ersten Augenblick wird er vielleicht stugen und sprechen: Mädchen, bist du toll? Aber dann wird er sich besusen und lächelnd hinzuseizen: Nun, nun, im Gottes Namen! Und bann werd ich ihm

ihm die Hand kuffen, zur Thure hinaushupfen, an Ihren Halb fliegen. Die Leute werden erfahren, daß ich Braut bin; die Bauern und Bäuerinnen aus dem ganzen Dorfe werden kommen, mir Gluck zu wuns schen — werden Gottes Segen auf uns herz abbeten — und gewiß, Gott wird uns fegnen! gewiß! gewiß! Ah, wenn doch der Bater schon zurück kame! Hab ich doch nicht gewußt, was mir auf dem Herzen lag, num weiß ich es; es ist herunter! (seine Hand ergreisend).

Pf. (feine hand lobreissend) Fraulein! Sie bringen mich um den Berstand, und um mehr als das, um meine herzensruhe. (sie greift nach feiner hand).

Am. Nicht doch! nicht doch! — O pfui! da kommt Jemand die Treppe herauf; ich habe Ihnen noch allerlei zu sagen.

Fünfte

# Fünfte Scene.

Vorige. Tafeldecker, (ein altes Inventarium des Guts).

2m. (verdrieglich) Ach! ift Ere!

Tafeld. Ohne Ruhm zu melden, Chrisfian Lebrecht Goldmann hat feinen Weg hicher genommen, sobald die frohe Nachsricht ihm zu Ohren gekommen.

2m. (verlegen). Welche Nachricht? Pf. (bestürzt). Er hat uns behorcht.

Tafeld. Ein alter treuer Diener, mein gnädges Fraulein, welcher Dero gnädge Frau Mutter oft auf seinen Händen getraugen, und hernachmals von ihren Händen, ohne Ruhm zu melden, manche Ohrseige empfangen, hat an diesem froben Tage seiz inen unterthänigen Glückwunsch bestügeln wollen und sollen. Drum singe, o Ruse! ertone o Leper!

Am. Ach mein guter Christian! ich habe jest nicht Luft, mir etwas vorlepern zu lafe fen — und was will Er benn gerade beute?

Tafeld. Ach, mein gnabges, holdfelis ges Fraulein! heute kann ich unmbalich fcmeigen; es muffen ertonen Trompeten, Dauten und Geigen, meine Berfe muffen flieffen, wie bas Maffer über bie Diefen. Roch ift fein Geburts : ober Damenstag, und Sochzeitfest, ober Rindtaufschmans in ber Sochfreiherrlichen Familie gefeiert wors ben, ben meine jederzeit bienstfertige und gehorsame Muse nicht besungen. In einer Beit von 46 Jahren, find 397 Gludwunsche aus meiner Feder gefloffen. Seute erschallet ber Dreihundert acht und neunzigste; mer weiß, wie bald ein chriffliches Cheverlobnif mir Gelegenheit giebt, ben Dreihundert neun und neunzigften losbrechen zu laffen, bann - he, he, be, ein Jahr nachher ben Wierhundertsten.

Am. Heute ift Freitag, bas ift bie einzige Merkwurdigkeit, beren ich mich entsinne.

Tafeld.

Tafeld. Freitag! ja wohl, gnabges Fräulein! benn furs erste hat der Himmet unsern gnadgen Herrn von großer Gefahr befreit, und furs zweite ist es auch ein Freudentag.

Am. Bon Gefahr befreit? meinen Baster? was will Er bamit sagen?

Tafeld. So eben kam der Jäger Franz nach Hause geeilt, und berichtete dem vers sammelten Hofgesinde ein Bubenstück, wels' des die spätste Nachwelt, ohne Ruhm zu melden, noch mit Schaudern lesen wird.

21m. (angfilich). Geschwind! was giebts?

Tafeld. Unfer gnädge Herr und der fremde Herr Reichsgraf hatten kaum eine halbe Stunde auf ungebahnten Wegen dem edlen Waidwerk obgelegen. —

21m. Sprech Er jetzt in Profa.

Tafeld. Der Herr Baron hatten auch bereits einen Haafen geschossen — ben ich selbst die Ehre gehabt habe zu sehen, der linke Borderlauf war ihm zerschmettert,

© 3 2m,

2m. (ungebulbig). Beiter, weiter!

Tafeld. Ein zweiter Saafe mar bereits aufgejagt, und die Sunde flafften pflichte fouldigft binter ihm ber - mobei befons bers die Spadille fich febr hervorgethan bas ben foll; als ploblic die gnadge Berrichafs ten, mitten auf bem Felde einen Golbaten antrafen, ber ein Allmofen beifchte. Der Jager Frang hat felbft von Ferne gefeben. wie ber Berr Baron aus angestammter Milbe ein Stud Gelb aus ber Tafche gezogen, und ihm bargereicht. Aber der undankbare, pers megne Straffenrauber gieht ploglich feinen Cabel, fturgt ohne Ruhm gu melden, wie ein toller hund auf ben gnadgen herrn los. und waren unfre Jagerpuriche nicht ichleunig berzugesprungen, fo batte ich armer alter Mann ein Leichenfarmen und ein Spitaphium ausarbeiten muffen.

21m. Mein Gott! (erfcroden).

Pf. Straffenrauber — am hellen lichs sen Tage — bas ift boch sonberbar!

Tafeld.

District Conole

Tafeld. Ich werde eine Ballade im Burg gerschen Geschmack anfertigen.

pf. hat man ben Menschen nicht ars

Tafeld. Ei freilich! ber gnädge Herr haben befohlen, ihn bis auf weitere Berordsnung in den alten Thurm zu sperren. Franz sagt, sie werden gleich hier seyn. — (tritt ans Fenster). Ich glaube wahrhaftig — die Sonne blendet mich ein wenig — dort komsmen sie schon. — Singe Muse! ertone seyer! (läuft hinaus) (die andern treten ans Kenster).

Am. Ich hab in meinem Leben noch teis nen Strafenrauber gefehn. Der muß eine fürchterliche Physiognomie haben.

pf. Haben Sie die Batermorderin in Las paters Fragmenten nicht gesehen?

Am. Pfui! eine Vatermorderin! Giebt es eine solche auf der Welt? Aber sehn Sie, der junge Wensch könnnt näher; — eine ins teressante Figur — D wahrhaftig — eine G 4 edler

Carrie and a second

edler Blick — und die Schwermuth auf feis nem Gesichte — Nein, nein der ist kein Straßenräuber. — Der arme Mensch daus ert mich. — OPfni! sehn Sie, wie die Jäger ihn da in den Thurm hineinstoßen — O, die hartherzigen Menschen! — nun schließen sie zu — nun sitzt er da im Fins stern — wie mag dem Unglücklichen wohl da zu Muthe senn?

pf. (bei Seite) Schwerlich schlimmer, als mir.

# Sechste Scene. Vorige, Obrist.

2m. (ihm entgegen) Tausend Glud= munsche, lieber Bater!

Obr. Ums Hinmels willen, verschone mich! der alte Christian hat schon die ganze Treppe herauf seine Gratulationen in Alexans Drinern vor mir hergestreut.

Pf. So ist es doch wahr? In dem Munde des alten, schwatzhasten Tafeldes Aers

ders schien mir die Geschichte unglaubs

. Um. Der junge Mensch mit dem ein= nehmenden Gesicht ware wirklich ein Straffenrauber?

Obr. Erwar's! boch, fast mocht ich glauben, er mar es in diefem Augenblicke. vielleicht zum Ersten = und Letztenmal in feis nem Leben. Serr Paffor! es war ein felta somer Borfall! Der junge Mensch bettelte für seine Mutter — ich gab ihm einige Gros ichen, ich hatt' ihm wohl mehr geben kon= nen, aber die haafen liefen in meinem Ropfe herum, und das hundegebell mar mir vor ben Ohren. Sie wiffen ja wohl, wenn ber Mensch feinen Bergungen nachgebt, fo bat er teinen Ginn fur das Leiden feiner Bruder; Rurg, er wollte mehr haben - Die Ber= zweiflung fprach aus feinen Gebehrben' ich kehrte ihm den Rücken; da vergaß er sich, und zog ben Gabel. Alber ich wette O 5 mein

mein Leben gegen Dein Ropfzeug, daß Straffenraub nicht fein Sandwerk ift.

2m. Gewiß nicht!

Brust packte — ein Kind hatte ihn überwalstigen können. Pfui! daß ich den armen Teufel nicht entwischen ließ! Der Spaßkann ihm seinen Hals kosten, und ich hatte das Leben eines Menschen durch einen Gulsden erkaufen können. Hatten nur die Leute es nicht mit angesehen; aber das bose Beisspiel — Kommen Sie in mein Kabinet, Herr Pastor! wir mussen sehn, wie wir und ben jungen Menschen mit guter Manier vom Halse schaffen; denn gerath er erst unter die Klauen meines Gerichtshalters, so ist keine Erlösung für ihn (will gehn).

Am. Lieber Bater! ich habe mit herrn Ehrmann recht viel gesprochen -

Bobe. Saft Du? benn beiligen Cheftanb

Am. Ja, ich hab ihm gesagt -

pf.

pf. (febr verlegen). Meinem Auftrag gus folge -

2m. Er will mir nicht glauben -

pf. Hab ich das gnädge Fräulein ers

Am. Und ich fprach boch gewiß von Herzen -

pf. (auf bas Rabinet beutend) Durft ich bitten —

2m. Aber feine Bescheidenheit -

Pf. Das Resultat unsers Gesprachs in Ihrem Rabinette -

Wbr. Was zum henter! ihr lagt ja eine ander nicht zum Worte kommen. Malchen! Malchen! haft Du alle Lebensart vergeffen?

2m. D nein, lieber Papa! aber nicht. wahr? Papa läßt mich heirathen wen ich felbst will?

Obr. Das verfteht fich!

Am,

2hn. Shrenn Gie, ar liebet Spert Chramman ?

Pf. (halt plofilich fein Schnupftuch vor und geht ab). Berzeihn Sie, ich bekomme Ras fenbluten.

Cic! (will gehn).

Am. Bleiben Sie doch noch einen Ausgenblick, ich habe sehr wichtige Dinge mit Ihnen zu reden.

Bbr. (lachend) Wichtige Dinge? Ich foll Dir wohl einen neuen Facher kaufen.

Am. (allein). Einen Fächer? beinahe glaub ich selbst, daß ich einen Fächer nothig habe, (sie weht sich Luft mit dem Schnupftuche zu) nein das hilft nicht, es ist mir so innerlich warm — (mit der Hand auf die Brust). Ach mein Gott! wie mir das Herz klopft! Schhabe Herrn

Beren Chrmann fehr lieb - es ift mahr= haftig mahr! daß er auch gerade jett Mafen= bluten bekommen mußte! Dein, ber Graf Fommit mir gar nicht bor wie ein Manu. Wenn ich meinen Bater betrachte, ober ben Berrn Pfarrer, da fuhl ich eine Urt bon Chrfurcht; aber diefem hab ich immer Luft auf der Rafe herumzuspielen, wenn ich den heirathen mußte - Ei, ei, mas murbe ich fur narrische Streiche mit ihm machen. (tritt and Fenfter). Der Thurm ift noch ber= Schloffen - Su, bas muß schauerlich fenn, wenn man fo eingesperrt ift! Db ber arme Mensch benn auch ordentlich zu Effen und gu Trinfen befommt? - (winfend und rufend). Chriftian! Chriftian! fomm Er boch ge= fchwind herauf! - ber Jungling gefällt mir, ich weiß felbft nicht recht wie und mars um er mir gefällt. - Er bat fein Leben ge= wagt fur feine Mutter, bas thut fein bofer Mensch!

# Siebente Scene.

#### Amalie, Cafeldeder.

2m. Sor er boch, guter Christian! hat Er bem Gefangenen zu effen gebracht?

Tafeld. Ja, mein holdseliges Frau-

2m. Was hat Er ihm gebracht!

Cafeld. Schones, ichwarzes Brob, und belles, klares Waffer.

Am. D pfui! scham' Er sich! ben Ausgenblick geh' Er hinunter in die Ruche, laß Er sich vom Roch ein Stuck Braten geben — bol' Er eine Flasche Wein aus dem Keller, und trag Er es hinüber.

Tafeld. So gern ich auch ben gnabigen Willen meines Frauleins wollte erfallen, so muß es doch fur diesmal bei Brod und Was-

fer fein Bewenden haben; denn der gnadige Berr haben ausbrucklich befohlen -

Am. D, bas hat mein Bater in ber ers fien Site gethan.

Cafeld. Bas Sochderfelbe in der Site befiehlt, gebührt seinem treuen Diener mit kaltem Blute zu befolgen.

Am. Er ist ein alberner Mensch! Co alt, und noch hat Er; nicht gelernt, wie man einen Unglücklichen trosten muß. Geb Er mir, ben Kellerschlussel, ich gehe selbst.

Cafeld. Protestire feierlichft, mein hold= feliges Fraulein!

2m. Geb Er ber! ich befehle es Ihm.

Cafeld. (reicht ben Schluffel). Ich merde sogleich gehn, mich bei dem herrn Obrift zu exculpiren.

Am. Das mag Er thun! (fonell ab). Cafelo.

Tafeld. (nach einer Pause den Kopf schüttelnd.) Augst und Plage alle Tage; ist recht kläglich und beweglich. Das junge Blut, meint es wohl gut, dech willst du gehn sicher und bequem, so efolge dem Sprüchlein: Trau, schau, wem! (ab).

### Vierter Aft.

(Gefängniß in einem alten Thurm der Burg Wilbenhain).

## Erfte Scene.

#### gring.

Wie doch ein Paar elende Augenblicke, das ganze Glück eines Menschen verschlingen können! ein Paar elende gefräßige Stunzden! — Alls ich diesen Morgen aus der Herzeging, und die Sonne heraufstieg, und ich mein Morgenlied sang — o wie war ich so heiter und glücklich! schwelgte in Gedanzken an-der Tafel der Freude, und träumte mir das erste Wiedersehn meiner Mutter so süß! — Da wollt ich in die Straße schleizchen, wo sie ehemals wohnte, da wollt ich mich an den Wänden wegdrücken, daß sie mich nicht aus dem Fensier erblicken möchte;

ba wollt ich an ber Sausthure leife leife bie Klingel giehn, bann fab ich im Beifte, wie fie ihr Rabzeug bei Seite legte, und aufftand und herabkam - und' wie ich nun ihrer Bang auf ber Treppe borte, wie mir bas Berg pochte, wie fie mir die Thure offnete. und ich in ihre Urme fturgte! - Fahrt wohl ihr schonen Luftschloffer, ihr bunten liebli= den Seifenblafen! ich febre gurud in mein Baterland, und ber erfte Gegenftand, ber fich meinen Bliden barbietet, ift meine fters bende Mutter - meine erfte Wohnung eine Gefängniß, und mein erfter Bang - gum Rabenfleine - D gerechter Gott! hab ich mein Schickfal verbient, oder tragt ber Sohn pielleicht die Miffethat bes Baters! -Stille! ftille! ich verirre mich ba in ein Labprinth! Dulden ohne Murren, leiden und fcmeigen; fo hat mich meine Mutter gelehre. und meine Mutter hat viel gelitten! Gott ! bu wirft es wohl machen! (blidt mit aufgebabenen Sanden gen Simmel).

3mepte

# Zweite Scene.

Amalic. (tritt herein mit einem Teller voll Bad. wert und einer Flasche Bein). Fritz.

Fritz. (auf bas Geräusch fich umwendend). Wer kommt?

Im Gut Freund! ich bringe Ihm eine Erquidung — Er mag wohl hungern und burften.

Fritz. Ach nein! ich durfte nicht und bungre nicht.

Am. Da ift eine Flasche alter Wein, und ein Paar Biffen zu effen.

Sritz. (baftig). Alter Bein? wirklich guter alter Bein?

2m. Ich verstehe mich nicht barauf, aber ich habe oft von meinem Bater gehort, Dieser Wein sen eine mahre Herzstärkung.

Friz. Tausend Dank, schone liebreiche Unbekannte! Sie machen mir ein kostbares Geschenk durch diese Flasche Wein. D ge-Holden Dank, geschwind, geschwind, wohlthätiges sanfstes Mädchen, schicken Sie den ersten besten Bauerknaben mit dieser Flasche ins nahe Dorf, gleich neben dem Wirthshause steht eine kleine Hütte, da wird er eine kranke Frau sinden, eine kranke verschmachtende Frau — ihr diesen Wein, wenn sie noch lebt! (er nimmt ihr die Flasche aus der Hand, hebt sie empor). Gott segne diesen Trunk, warum darf ich nicht selbst — (giebt ihr die Flasche wieder). Nun fort damit, fort damit! holz des, weibliches Geschöpf! — rette meine Mutzter, und Du sollst meine Schutzheilige seyn.

2m. (gerührt). Guter Menfch! nicht mahr, Er ift fein Bofewicht, fein Morder?

Sritz. Gott sen Dank, noch verdien' ich's, daß eine edle Seele sich meiner and nimmt.

Am. Ich will gleich felbst gehn. Aber behalt Er diese Flasche nur hier, ich schicke feiner Mutter eine andere. (sie last bas Mitzebrachte ftehn, und geht fort.).

Fritz,

Sriez. Nur noch ein Wort — Wer find Sie, schones, liebreiches Madchen, daß ich Ihren Namen vor Gott nenne?

denhain, der Befiger bon biefem Landgut.

Sritz. Gerechter Gott!

21m. Was ift Ihm?

Sritz. (bebend). Und ber Mann, ben ich heute umbringen wollte. -

2m. Bar mein Bater.

Britz. Mein Bater!

Am. Mir wird bange ben Ihm. (sie läuft fort)

## Dritte Scene.

#### frig.

(Wiederholt schaubernd die Worte). War mein Vater! — Ewige Gerechtigkeit! du schlummerst nicht! Der Mann, gegen den ich heute meinen Sabel zückte, war mein Vater! — noch einen Augenblick, und ich wurde zum Vatermörder! Hu! mir läuft Honge

Continue of the last

es eistalt über ben Ruden! meine Saare ftrauben fich, mir ift ein Rlor bor ben Mus gen! Erholung! Erholung! (fintt auf einen Stuhl - Paufe). Bie bas in meinem Rovfe untereinander brauft und tobt! Bie bas vor meinen Augen flirrt! wie Rebel und Bolfen, die in jeder Minute fich ans bers gestalten. - Und wenn nun bas Schicksal ihn zum Opfer bestimmt, menn mein Urm ben unseligen Streich vollführt hatte - Gerechter Richter! wer truge bann Die Schuld? - Hattest du nicht felbst die Band des Sohnes bewaffnet, die beleidigte Mutter am unnaturlichen Bater zu rachen?-D Zadig! - (verfinkt in ein minutenlanges Rachdenfen). Aber bas Dabchen - bies Schone, gute, unaussprechlich liebe Geschopf, bas ba eben von mir ging, welch ein neues angenehmes Gefahl erwacht in meiner Bruft! Dies Geschopf ift meine Schwester! - Aber ber alberne Bube, ber Laffe, ber meinen Bas ter begleitete, ber mar wohl mein Bruber? -Gin

Ein verzogenes Knabchen, wie es mir schien, von Jugend auf bekannt mit seinen Reichsthumern, mit seinem Abel, schwelgt und praßt, denn er mag wohl der einzige Erbe senn; und ich — sein Bruder — ich barbe! und meine Mutter darbt.

### Bierte Scene.

pfarrer, grin.

pf. Gott gruß Ihn, guter Freund!

Fritz. Auch Sie, mein herr! nach Ihrer Kleidung zu urtheilen, find Sie ein Diener der Religion, und also ein Bote des Friedens. Seyn Sie mir zwiefach willfommen.

pf. Ich wunsche Friede und Rube in seine Seele zu bringen. Ich verschone Ihn mit Borwurfen, denn das eigne Gewissen muß da mehr wirken, als die Stimme bes Predigers.

Sritz. Recht, Herr Pastor! und wo bas Gewissen schweigt, mennen Sie nicht auch, da sen bas Verbrechen zweiselhaft?

5 4 Pf.

pf. Oder habe seinen Sit in einem bos fen harten Bergen aufgeschlagen.

Friz. Das ist nicht mein Fall! Wahr's lich, dieses Herz tausche ich mit keinem Fürsten — und auch mit keinem Pfassen. Verszeihen Sie mir, herr Pasior! das gilt nicht Sie. —

pf. Und wenn auch! Sanftmuth ift bie Schwester der Religion, die ich lehre.

Fritz. Und also wollt ich nur sagen, mein Herz ist nicht verstockt, und doch macht mein Gewissen mir die heutige Begebenheit nicht zum Verbrechen.

pf. Tausche Er sich nicht! Die Stelle bes Gewissens vertritt auch oft die Selbst= liebe.

Fritz. Rein, nein! — D Schabe, daß ich nicht studiert habe! daß ich meine Gezbanken nicht zu ordnen verstehe, daß ich nur fühlen! nicht demonstriren kann. Ich bitte Sie, mein Herr! was war mein Verbreschen? daß ich rauben wollte? — D ich bitte

Sie, setzen Sie sich nur einen Augenblick an meine Stelle. — Haben Sie auch Aeltern?

pf. Ich mard schon sehr fruh zur Waise.

Brin. Schabe, Schabe! bann fonnen Aber beschreiben will Sie nicht urtheilen. ich's duch, wenn ich fann. Gebn Gie. menn man fo rings um fich berfchaut, und fieht, wie die Datur ihr großes Rullhorn überall ausschüttet, Mahrung und Uebers fluß, wohin das Auge blickt - wenn man Diefes Schauspiel beobachtet, an der Seite ei= ner fterbenden Mutter, die mit durrer Bunge nach einem Tropfen Wein schmachtet; wenn bann die Reichen und Wohlgemafteten gir einem vorübergebn, und bem Bergweifelnden einen Gulben verfagen, weil - weil ber Dagfe fonst davon laufen mochte; dann er= macht plotslich das Gefühl der Gleichheit aller Menfchen; ber bom Gluck Bermahrlofte tritt jurud in feine Rechte, denn die gutige - Natur permahrlofte feines ihrer Rinder; un= :lligr 5 5

willführlich streckt sich fein Urm aus, feinen kleinen Theil von den Geschenken zu nehmen, die sie für alle auftischte; er raubt nicht — er nimmt — und er thut recht daran.

pf. Diese Sittenlehre, mein Freund! wenn fie allgemein wurde, mußte die Baude ber Gesellschaft trennen, mußte und bald in Arabische Horden verwandeln.

Friez. Möglich, auch möglich baß wir drum nicht unglücklicher senn wurden — Unter den gastfreien Arabern ware meine Mutter wahrlich nicht an der Landstraße verstungert.

pf. (verwundert). Junger Mann! Sie scheinen eine Erziehung genoffen zu haben, über Ihren-Stand.

Fritz. Das bei Seite! Was ich bin, vers bank ich meiner Mutter. — Sie sollten nur horen, warum mich mein Gewissen nicht anklagt. Der Richter spricht nach ben tobe ten Buchstaben seiner Gesetze, der Prediger foll richten, nicht die Handlung selbst, sons dern die Triebseder, welche die Handlung bestimmte. So wird der Richter mich ver= dammen, aber Sie, mein Herr, werden mich fren sprechen — Daß der Uebersatte, der noch an dem letzten Bissen eines Fas sans kaut, das schwarze Brod seines Nachbars liegen läßt, das ist kein Verdienst.

pf. Wohl, junger Mann! Thre Trugs schluffe zugestanden; zugegeben, daß Ihre besondere vielleicht einzige Lage Ihnen versstattete zu nehmen, wo man Ihnen nicht gab; entschuldigt das auch den Mord, welschen zu verüben Sie im Begriff standen?

Sritz. Den Mord? nein, den entschuls digt es nicht. Doch, ich war nur das Werkzeug einer hohern Macht. Sie erblischen in dieser Begebenheit nur das einzelne Glied einer Kette welche von einer unsichtsbaren Hand gehalten wird. Ich kann mich barüber nicht erklaren, auch nicht entschuls

digen. Doch heiter werd ich meinem Rich= ter unter die Augen treten, und ruhig werd ich zum Tode gehn, überzeugt, daß eine mächtige Hand, die Erreichung eines höhern Zweckes in das Buch des Schickfals mit mei= nem Blute schrieb.

pf. Es ist der Mühe werth, junger, sonderbarer Mann, Sie näher kennen zu lernen, und vielleicht manchem Ihrer Besgriffe eine andre Richtung zu geben. Kann es seyn, so bleiben Sie einige Wochen bei mir, und schenken mir Ihren Umgang; Ihre kranke Mutter nehm ich in mein Haus.

Friz. (umarmt ihn) Tausend Dank, wes gen meiner Mutter! Was mich betrifft, so wissen Sie, ich bin ein Gefangener, der sein Todeburtheil erwartet. Den Aufschub, wels chen vielleicht gerichtliche Formalitäten mir noch gestatten, nußen Sie nach Gefallen.

pf. Nicht boch, Sie sind in ben San= ben eines eblen Mannes, der Ihre kindliche Liebe ehrt, Ihre traurige Lage bemitleidet, und und Ihnen das, was heute vorgefallen, herzlich verzeiht. — Sie sind frei. Er fendet mich her, Ihnen Ihre Frenheit anzus kundigen, und Sie dann mit einer vaterlischen Ermahnung, mit einer brüderlichen Warnung aus Ihrem Kerker zu entlassen.

Sritz, Und ber Name diefes großmuthis gen Mannes?

pf. Baron von Wildenhain.

Fritz. Bon Wildenhain? — (als ob er fich besonne) Lebte er nicht ehemals in Franken?

pf. Richtig! Nach dem Tode feiner Frau, vor wenig Wochen, zog er auf diese feine Erbs guter.

Fritz. Alfo seine Frau ist todt? und bas: liebenswurdige Madchen, welches vor wenig Minuten hier war, ist seine Tochter?

pf. Fraulein Amalia, feine Tochter.

Sritz. Und der junge wohlriechende Menfchiff fein Gobn?

pf. Er hat keinen Sohn.

Fritz.

Sritz. (bastig) Doch! er hat einen! (fich besinnend) Ich meine den, der heute mit ihm auf der Jagd war.

pf. D ber ift nicht sein Sohn! Britz. (bei Geite) Gottlob!

pf. Mur ein Befuch aus ber Stadt.

Fritz. Ich danke Ihnen für die kleinen mitgetheilten Nachrichten; sie haben mich sehr interesirt. Auch dank ich Ihnen für Ihre gütige Bemühung. Ihre Menschensfreundlichkeit. Es thut mir weh, daß ich Ihnen meine Freundschaft nicht aubieten darf — unter gleich und gleich möchte sie etwas werth seyn.

pf. Sollte die Freundschaft nicht bas mit ber Liebe gemein haben, daß sie die Stande gleich macht?

Sritz. Nein, Herr Pastor! diese Zanberet ist nur der Liebe eigen — Nun bleibt mir noch eine Bitte übrig. Führen Sie mich zum Baron von Wildenhain, und verschaffen Sie mir, wenn es seyn kann, ein Gespräch von weni-

Dialand by Google

gen Minuten mit ihm — unter vier Augen; ich wollte ihm banken für feine Großmuth; wenn aber Menschen um ihn find, so bin ich verlegen, rede nicht so von Herzen.

pf. Folgen Sie mir ! (beube ab).

## Fünfte Scene.

### (Zimmer im Schloß.)

Obrist, (auf einem Stuhl sitzend und eine Psetfe rauchend). Amalie, (neben ihm stehend, und im Gesprach begriffen.) Der
Graf, (auf dem Sofa, bald Tabact
schnupfend, bald das Niechstäschgen vorhaltend)

Obr. Mein, nein, mein Kind! lag das bleiben! Gegen Abend, wenn es fühl wird, machen wir wohl selbst einen Spaziergang babin.

Am. Aber Wohlthun ift ja fo schon, warum foll man es durch einen Bedienten thun laffen? Wohlthun ift eine Freude; und für

für die Frende sind wir doch wohl nicht zu pornehm?

Obr. Narr! wer spricht denn von zu vor=
nehm? Das war eine dumme Anmerkung,
die mich bose machen könnte. Ich sage dir
ja, ich habe schon selbst hingeschickt; die Frau
befindet sich bester. Auf den Abend gehrt
wir denn alle zusammen hinunter ins Dorf
spazieren; der Herr Pfarrer begleitet uns
wohl auch.

Am. (befriedigt) Run, wenn Sie mennen — (sie sest sich, und nimmt irgend eine weibliche Arbeit vor)

Obr. Es wird Ihnen boch auch eine Freude machen ?

Gr. Je n'en doute pas, mon Colonel! die Douceur und die bonté d'ame von Mademoiselle werden mich charmiren. Aber wenn die gute Person nur nicht eine epidemis sche Krankheit gewonnen hat! — Doch, ich besitze einen incomparablen Vinaigre gegen die bie Peft, damit wollen wir und wenigstens prælerviren.

Obr. Nach Belieben, herr Graf! ich weiß Ihnen fein besseres Mittel gegen die Langes weile vorzuschlagen, als eine solche Erquis dung des Herzens.

Gr. Langeweile? o, mon Colonel! wie mochte die Langeweile durchdringen, an einem Orte, der von Mademviselle bewohnt wird.

Obr. Sehr gutig. — Malchen, bedank bich doch.

2m. ich bedanke mich.

Br' (fcneibet Komplimente.)

Obr. Sagen Sie mir boch, herr Graf! haben Sie sich lange in Frankreich aufgehalten?

Gr. Ach, sprechen Sie nicht, Herr Obrist! ich bitte Sie! Sie zersteischen mir das Herz. Mein Vater, der Barbar, hat die Sottise gemacht mir 1000 Louisd'or zu refusiren, welche ich dazu destinirt hatte. Zwar ich bin da gewesen einige Monate — ich habe ihn

ihn besucht, jenen Ort, voll von Reizen — und ich wurde vielleicht noch da senn, meinem barberischen Water zum Trotz, wenn nicht ein unaugenehmer Zufall —

Obr. (frottifd). Bermuthlich eine Affai-

Gr. Point du tout! es war ba fur einen Ravalier feine Chre zu erlangen. - Gie ba= ben gehort von ber Revolution? Run ja, Sie haben davon gehort, gang Europa fpricht Eh bien! imaginez vous! ich bin in Paris, ich! ich passire bas Palais Royal, ich weiß von nichts - tout d'un Coup ich febe mich umringt von einem Sau= fen Lumpengefindel, man flogt mich bier. man zwickt mich ba - man fahrt mir mit Kauften unter die Nase - 3ch frage, mas ist bas? was foll bas vorstellen? Man schimpft, man schreit, daß ich feine Rokarde auf meinem But trage - verftehn Sie, feine Mationalkokarte. Ich rufe lant, baf ich bin. ein Comte du St. Empire - Bas thut man?

man? Man prügelt mich, foi d'honette homme! Man hat mich geprügelt, und eine schmuzige Poifarde bat mir einen Rafenftus ber gegeben; ja, es waren fogar einige, bie mich wollten an ben Laternenpfahl führen. Bas fagen Gie bazu? Bas murben Gie gethan haben, à ma place? Ich marf mich über Sals und Ropf in meine Post= Chaife, und eilte aus ben Carrieren gu fommen. Voila tout! es mar eine facheuse Siftorie; aber bennoch regrettire ich noch bie delicieusen Moments, welche ich geschmedt has be in jener Capitale du monde, und bas muß man fagen, bas muß man geftehn, ob ich gleich nur wenige Monate bafelbft paffirt, mein Savoir vivre, meine Formirung, ber Pli-ben man an mir remarquirt, ber ift gang Frangbfifch, gang Parififch.

Obr. Darauf versteh ich mich nicht, aber bie Sprache kommt mir zum wenigsten nicht beutsch vor.

Gr.

Gr. Ah mon Colonel! Sie machen mit ba ein groß Rompliment.

Obr. Bitte, fo vorlieb zu nehmen.

Gr. Go find alle meine Soins boch nicht à pure perte gemefen. Seit funf Jahren habe ich mir gegeben alle Muhe, die moglich war, um zu vergeffen gang und gar bas Deutsch. Bas fagen Gie, mein Fraulein ? Die deutsche Sprache, ift fie nicht entbloft von aller Grazie? und hochftens nur fupportable in einem fo fchonen Munde, ale ber Ihrige? Das ewige Schnarren und Knars ren, und Rullern und Gurgeln; à tout moment, man ftogt fich, man ftolpert, es flieft nicht, 'es rollt nicht - man will par Exemple eine Declaration d'amour machen. man will ba recht ein Chef d'oeuvre poo Beredfamkeit feben laffen - Berftehn Gie, man hat barauf ftubirt - helas! Raum eine Douzaine von Worten ift hervorgegans gen, fo hangt bie Bunge bald bier, bald ba's ftoft fich bald ba, bald bort, die Bahne gerathen

gerathen pele mele unter einander, ber Gaus men gantt fich mit ber Gurgel, und fchickt man nicht geschwind ein Dugend frangbfische Porte hinterher, um alles wieder in die ge= borige Ordnung zu bringen, fo rifquirt man die Sprache auf ewig zu verlieren. Und conveniren Gie bavon, mein Fraulein! es fann auch nicht anders fenn, wie? warum? meil wir nicht haben celèbre genies, von welchem ber Geschmad gereinigt ift. 3war, ich weiß wohl, die Deutsche piquiren sich heute von gout, von lecture, von belles Lettres, ba ift ein gewiffer Monfieur Wieland, ber hat fich erworben einige Renommée durch ein Paar Mahrchen, welche er überfett hat, aus ber mille & une nuit. Alber mein Gott! bas Driginal ift boch ims mer frangbfifc.

Obr. Aber zum henker, herr Graf! sas gen Sie mir nur, warum Sie alle Augens Mick eine Prise Taback schnupfen, und das Riechstschgen in die Nase stopfen, und Ihre 34 Rleis Rleider und meinen Sofa mit Eau de lavande überschwemmen, und mir die Luft im Zimmer so fade machen, daß man Iglanden sollete, man kame zu einer französischen Pughande lerin.

Br. Pardonnez, mon Colonel! aber man muß gefteben, bag ber Tobackerauch gang insupportable ift. Meine Merven find Davon auf bas empfindlichste affectirt meine Rleiber muffen einen Monat in freier Luft hangen; und ich versichere Gie, mon Colonel! er zieht fogar in die Haare, fogar in die haare! Es ift eine üble Gewohnheit, die man freilich verzeihen muß an die Melsieurs bom Militaire, weil sie en Campagne bon ber Gelegenheit manquiren, gu les ben mit der feinen Welt, und gu lernen bet guten Ion. Unterbeffen, es ift fein Mittel auszuhalten gegen biefen horriblen Geruch. · Uous m'excuserez, mon colonel! ich gehe frische Luft zu nehmen, und die Rleider gu wechseln, (ab).

Sechste

## Sechste Scene. Obrist. Amalie.

Bbr. Bravo, junger herr! weiß ich boch nun ein Mittel, dich los zu werden, wenn du mir zu viel schnickschnackst.

Am. Lieber Bater, ben mag ich nicht zum Manne.

Obr. Ich mag ihn auch nicht zum Sohne.

Am. (der man es anmerkt, daß fie etwas auf bem herzen habe) Sch kann ihn garnicht leiben.

Obr. Ich auch nicht.

21m. Was kann man bafür, wenn man einen Menschen nicht leiden kann!

Obr. Gar nichts.

21m. Die Liebe kommt und geht ungefragt. Wbr. Das thut fie.

Am. Man weiß oft felbst nicht, warum man liebt ober haßt.

Obr. Das trift sich wohl.

Am. Indeffen giebts auch Falle, wo Neis gung und Abucigung auf gute Grunde ges bauet find.

Obr.

Obr. Die giebt es freylich.

Am Jum Beispiel, meine Abneigung far ben Grafen.

Obr. Gang recht!

Am. Und meine Neigung für unfern Pfars

Obr. Richtig! (Paufe).

21m. Seirathen mocht ich wohl!

Bbr. Das follst du auch! (Pause).

2m. Warum mag doch unser Pfarrer noch nicht heirathen?

Bbr. Ja, Malchen, darum mußt Du ihrt felbft fragen. (Paufe)

Am. (immer in sich mit ihrer Arbeit beschäftigt, und ben Blick darauf gesentt) Er ift mir recht gut.

Obr. Das freut mich.

2m. 3ch bin ihm auch recht gut.

Obr. Nicht mehr als billig. (Pause)

21m. Ich glaube, wenn Gie ihm meine Sand antrugen, er wurde fie nicht ausschlagen.

Obr. Sa, das glaub ich felbst.

Am.

Im. Und ich murbe Ihnen gernetigehor= den.

Whr. (aufmerkfam) Gi, ift das dein Ernft? 21m. Dia!

Obr. Ha, ha, ha! nun, wir wollen fehn! 2m. (beiter aufblickend). Ift das Ihr Ernft, lieber Papa?

Obr. D nein!

2m. (niedergeschlagen), Dicht?

Obr. Nein, Malchen, das geht nicht! so ein Romanchen spielen, wie Abalart und Hezloife, wie St. Preux und Julie — das taugt nicht in unsern Kram, und unser Pfarrer denkt selbst zu edel dazu.

21m. Sie find fein Bohlthater.

Obr. Wenigstens halt er mich bafur.

Am. So wars ja edel die Tochter seines Wohlthaters gludlich zu machen.

Obr. Wenn aber diese Tochter ein Rindift, und kindische Ginfalle hat, und heute vor Begierde breunt, eine Puppe zu besigen, die sie vielleicht morgen mit Verdruß wegwirft.

S 5

Vig and by Google

Writtzed by Lagogle

n **a**: iiin. dt! fo nd Des tauge Pfarrec ter m,

2m. D fo ein Kind bin ich nicht!

Bbr. Madchen, laß dich bedeuten! — Sieh, hundert Bater wurden dir sagen: Du bist von Abel, Du mußt einen Edelmann beirathen! — aber so spreche ich nicht. Ich opfere mein Kind keiner Grille auf. Ein Weib kann den Abel nie verdienen, darf also auch nie stolz darauf senn —

21m. Nun, und also?

Obr. Und also wurde ich sprechen: Heis
rathe in Gottes Namen den Pfarrer, wenn
Du unter unserm jungen Adel niemanden fins
best, der deinen Begriffen von Schönheit und
Viederherzigkeit entspricht; aber es giebt
beren gewiß noch manche — vielleicht noch
viele — Du kennst die Männer bis jetzt zu
wenig; warte bis kunftigen Winter — da
wollen wir in die Stadt, da wollen wir uns
herumtreiben auf Bällen und Assembleen, da
wird sich schon etwas anspinnen.

Am. Richt boch, die mußte ich ja erst kennen lernen, und wurde boch wohl betro= gen gen werden. Unferm Pfarrer tenn' ich febon lange — ich tenne ihn fo gut — fein herz liegt fo vffen vor mir, wie mein Catechismus.

Berr Ehrmann hat? Dich erzogen, und dat nimmst Du Deine warme Dankbarkeit für Liebe, weil Du noch nicht weißt, was das ift.

21m. Sie haben's mir ja diesen Morgen erklart.

Bragen? — Mun, und meine

Am. Pasten alle auf unsern Pfarrer, als ob Sie das Junerste meines Herzens belauscht hatten.

Obr. Wirklich? Hm, hm!

21m. Ja, guter Bater! ich liebe — und werde auch geliebt.

Obr. Wirst auch geliebt? Sat er Dir bas gesagt?

2m. 3a.

Bbr. Pfui' bas ift nicht fein von ihm!

2m. D, wenn Sie wüßten, wie ich ibn aberrascht habe!

Obr. Du ihn?

2m. Er kam auf Ihren Befehl wegen bes Grafen und für ben Grafen mit mir zu fprechen, und da sagt ich ihm, daß ich den Grafen nicht heirathen wollte.

Obr. Aber ihn?

2m. Ja, ihn!

Obr. Cehr naib! bei meiner armen Geele! und mas antwortete er Dir?

2m. Er schwatze so viel von meinem Abel, von meiner Familie, von Bettern und Muhmen — von seinen Pflichten gegen Sie — Rurz, er wollte mich überreden, gar nicht mehr baran zu benten — aber mein Herz ließ sich nicht überreden.

Obr. Das war brav von ihm! Er wird also auch mit mir kein Wort darüber wechseln?

Ami. Nein! er fagt, das sey ihm uns

Wbr.

Bbr., Defto beffer! so ignorir' ich ben ganzen Borfall;

Am. Aber ich versichere ihn, daß ich es thun wurde.

Obr. Defto schlimmer! ba komme ich in große Berlegenheit.

2m. Und nun thu' ich's auch wirklich.

Obr. Das hore ich!

2m, Lieber Mater!

Obr. Liebes Malchen!

2m. Gehn Sie, die Thranen kommen mir in die Augen.

Obr. (fich von ihr wendend). Schlucke fie hinter! (Paufe).

2m. (fleht auf, buctt fich, ale fuche fie etwas)

Bor. Was suchst Du?

2m. Sch habe meine Mahnadel verloren.

Obr. (schiebt seinen Stuhl jurud, und beugt fich vorwarts, um ihr ju belfen). So weit kann sie doch nicht gesprungen seyn.

21m. (nabert fich ibm, und fallt ihm jartlich um den Sals). Mein guter Bater!

Obr.

... Obr. Mas giebt's?

2m. Diese einzige Bitte!

Obr. Lag mich lod! Du machft mir ja mit Deinen Thranen die Baden gang nag.

21m. 3ch werbe nie einen andern lies ben - nie mit einem andern glucklich fenn.

Wbr. Poffen, Malchen! Rindereien! Sen ein gutes Madden! (freichelt ihr die Bange). Set Dich-wieder bin! Wir wol-Ien auf ein andermal mehr bavon fprechen. Du hast boch so gar große Gite nicht? Co etwas macht man nicht auf ber Extrapost ab. In einem Nu wird bas Ebeband geknupft, lange Jahre dauert ber Ehoftand. Mans ches Madchen vergießt ein Thranchen, weil fie ben Geliebten nicht baben foll, und bers gießt nachher Millionen Thranen, weil fie ibn bat. - Kurs erfte haft Du boch Deine Burde heruntergewalzt vom Bergen, und Dein Bater tragt fie nun auf bem Seinigen fur Dich. für fein liebes Malchen. Zeit wird die kleine Schramme icon heis

Dig and by Google

Ien - und geschieht es nicht - nun bann magst Du Dir einen Arzt mablen.

Am. (die fich wieder auf ihren Plat gefett, und emfig fortarbeitet mit dem Ausdruck des Dants). Mein guter, lieber Bater!

Obr. Ja, freilich, wenn beine Mutter noch lebte, bei der warest Du nicht so wohls feil abgekommen; die hielt gar viel auf 16 vers ftorbene Menschen, die sie Ahnen nannte.

### Siebente Scene.

### Vorige, pfarer.

Obr. Sa, gut, daß Sie fommen!

Pf. Ihrem Befehl zufolge, herr Obrift, hab ich den jungen Menschen aus seinem Rerker befreit. Er ist im Borzimmer, und wunscht Ihnen perfonlich zu banken.

Obr. Das ist mir lieb! Ich darf ihn doch nicht mit leeren Sanden gehn laffen, wenn ich nicht eine halbe Wohlthat thun will.

pf. Er bittet um ein Gesprach unter vier Mugen.

Whe.

Bbr. Unter vier Augen? gang allein?

pf. Er schützt seine Verlegenheit vor in Gegenwart mehrerer Zengen. Vielleicht hat er auch irgend eine Entdeckung auf dem Herzen.

Obr. Nun, in Gottes Namen! Geh hinaus Malchen, bleibe so lauge mit dem Pastor im Vorzimmer, ich habe hernach mit Euch beiden noch ein Abortchen zu reden. (Amalie ab. Der Pfarrer öffnet die Thur, Frist tritt auf, nachdem der Pfarrer ihm einen Wink gegeben, und abgegangen).

# Achte Scene.

### Obrift, Brig.

Obr. (ihm entgegen). Geh' Er mit Gott, guter Freund! Er ist frei. Ich habe nach seiner Mutter geschickt, isie befindet sich besefer. Um ihrentwillen verzeih' ich Ihm; aber thu Er das nicht wieder. Straßenraub ist ein boses Handwerk. — Da hat Er einen Louise

Louisdo'r, such' Er ein ehrlich Unterkommen; und wenn ich höre, daß Er fleißig und ordents lich ist, so sollen Ihm auch in Zukunft meine Thure und mein Beutel unverschlossen bleis ben. — Nun geh Er, mein Sohn! Gott befohlen!

Friz. (nimmt den Louisdoor). Sie find! ein großmuthiger Mann! freigebig mit Ihrem Golde — nicht karg mit Ihrem guten Nasthe. Aber ich bitte um eine andere, größere Wohlthat; Sie find ein reicher einflußhabens der Mann — schaffen Sie mir Gerechtigkeit gegen einen unnaturlichen Vater.

Obr. Die bas? Wer ift Sein Bater?

Fritz. (bitter). D, ein vornehmer Herr, mit Land und Leuten beliehen, geachtet bei Hofe, geehrt in der Stadt, geliebt von seinen Bauern, wohlthätig, ehrlich, biederherzig und großmuthig.

Bbr. Und doch läßt er seinen Sohn darben?

Britz.

Britz. Und boch lagt er feinen Sohn barben!

Obr. Ja, guter Freund! Er mirds wohl darnach gemacht haben. Ein junger Wilds fang, brav durchgebracht; vielleicht gespielt, Maitressen gehalten — man kennt Euch Zeis sige schon. Da hat denn der Vater gedacht — laß den jungen Herrn ein Paar Jahre dem Kalbfell folgen. D die Trommel ist ein tresliches Remedium für solche Geniestreiche! Und sieht Er, Freund! wenn es so ist, so kann ich Seinem Vater eben nicht Unrecht geben.

Fritz. Sie irren, herr Varon! mein Nater kennt mich nicht einmal, hat mich nie ges sehn. hat mich schon in Mutterleibe vers ftoßen.

Obr. Was?

Fritz. Die Thranen meiner Mutter, bas ist alles, was ich von meinem Vater geerbe habe. Nie hat er nach mir gefragt, sich nie um mein Daseyn bekummert.

Obr.

Obr. Das ift fclecht! (verwirrt) Das -

Friz. Ich bin ein Rind der Liebe! Meine arme verführte Mutter hat mich unter Rums mer und Seufzen auferzogen; mit ihrer hans de Arbeit hat sie so viel errungen, daß sie im Stande war, mein Herz und meinen Geist nicht vhne alle Bildung zu lassen. Und so benke ich denn noch immer ein Mensch geword ben zu senn, der einem Bater Freude machen konnte. Aber der meinige entbehrt diese Freus de gern, und sein Gewissen läst ihn über das Schickfal seines unglücklichen Kindes tuhig.

Obr. Ruhig? wenn sein Gewissen dabel tubig ist, so - so ist er ein verdammter Kerl!

Fritz. Als ich heranwuchs, und meiner barftigen Mutter nicht langer zur Last fallen wollte, da blieb mir keine andere Zuflucht als dieser Rock. Ich nahm Dienste untet einem Freibataillon — benn ein Bastard wird

wird ja nicht einmal in einer Handwerkszunft aufgenommen.

Obr. Armer Junge!

Fritz. So berstrichen die Jahre der Jusgend mir unter Plackereien — Sorgen und Kummer gab die Natur dem stärkern Manne zum Gefährten; dem leichtstünnigen Jüngling gab sie die Freude, um durch ihren Genuß sich zu stärken auf kunftige trübe Tage — Aber die Freuden meiner Jugend sind Koms mißbrod und klares Wasser, und Schläge von der Hand des Feldwebels. — Doch, was frägt mein Vater darnach? seine Tasel ist gut besetz, und für die Geissel des Gewissens ist er sühllos.

Bbr. (fur fich) Der Mensch greift mir ans Berg!

Fritz. Nach einer fünfjährigen Trennung bon meiner Mutter kehrte ich heute zuruck, voll Mutterlandsliebe, voll sußer Träume liebliche Bilder meiner Einbildungskraft. Ich finde meine, arme Mutter krank am Bettelstas be, hungernd seit vorgestern — kein Bund Stroh unter ihrem Haupt — kein Obdach für Regen und Ungewitter — keinen barms herzigen Menschen, der ihr die Augen zus drückt — und kein Plätzchen auf dem sie sterben darf. — Aber was kunmert das meinen Vater! der hat ein schones Schloß, und weiche schwellende Betten, und wenn er stirbt, so wird der Herr Pfarrer in einem herrlichen Leichensermon seine christlichen Tusgenden der Nachwelt preisen.

Bbr. Junger Menfch! wie heißt Dein Bater? (erschüttert)

Sritz. Daß er ber Schwachheit eines unsischuldigen Madchens mißbrauchte, durch falsche Eidschwure sie hintergieng, daß er einem unglücklichen Geschöpf das Dasennges geben, welches ihn verflucht, daß er seinen eigenen Sohn beinahe zum Vatermörder gesmacht — o das sind Kleinigkeiten, welche sich an jenem Tage des Gerichts durch so ein R3

Goldftuck wicher gut machen laffen. (wirft ihm den Louisd'or vor die Tufe)

Beift bein Bater ?

Britg. Baron Wilbenhain.

Obr. (ichlagt fich mit beiben Sanden vor bie Stirn und bleibt eingewurgelt fiebn).

Sritz. (in beftiger Bewegung) In Diesem Saufe, in Diefem Bimmer vielleicht, haben Sie meine Mutter um ihre Tugend betrogen, und mich fur bas Schwerdt bes Bentere er= seugt! - Und nun, mein Berr! ich bin nicht frei - 3ch bin Ihr Gefangener -3ch will nicht frei fenn! 3ch bin ein Straffenrauber! Laut flage ich mich an! Sie fols Ien mich ben Gerichten überliefern! Sie folz Ien mich jum Richtplat begleiten! Gie follen boren, wie der Prediger mir vergebens Troft auspricht! Gie follen boren, wie ich in Berzweiflung meinen Bater verfluche! Gie follen jundchft an mir ftehn, wenn mir ber Ropfvom Rumpfe fliegt, und mein Blut - Ihr Blut, foll Ihre Rleider befprigen. Obr.

Wbr. Salt ein!

Srit. Und wenn Sie sich bann wegwens den und herabsteigen, so sollen Sie am Fuße des Nabensteins meine Mutter finden, wie sie eben ihren lezten Seufzer aushaucht.

Wbr. Salt ein Unmensch!

Pf. (fiurt binein) Was ift bas? Ich bore beftig reben — was geht hier vor? Junger Mann, Er wagt doch nicht —

Fritz. Doch Herr Pastor! ich hab es ges wagt, Ihnen ins Amt zu greisen — Ich habe einen Sünder erschüttert. (auf den Obrikt zeigend). Sehn Sie, so rächt sich eine gebüste Lust noch nach 21 Jahren. Ich bin ein Morster, mein Herr! ein Straßenräuber! aber was ich in diesem Augenblick empfinde! ist Seligteit gegen das Schneiben in seiner Brust. Ich gehe mich den Gerichten zu überliesern, und dann will ich dort blutiges Zeugniß abelegen gegen diesen Mann. (ab)

Neunte

Dig and by Google

### Meunte Scene.

Obriff. Pfarrer.

ich begreife nicht — was ist bas?

Obr. Erist mein Sohn! erist mein Sohn! Fort, Herr Pastor! rathen Sie! helfen Sie! fort zu der kranken Frau, unten im Dorse — mein Franz wird Ihnen den Weg zeigen. Eilen Sie!

pf. Alber was foll ich -

Obr. D Gott! Ihr Herz muß Ihnen sagen, was dabei zu thun ist! — (Pf. ab.) (sich mit beiden Handen den Korf sassend) Bin ich von Sinnen? fantasire ich? — Ich has be einen Sohn! einen braven lieben Jungen! find ich habe ihn noch nicht in meine Arme, au mein Herz gedrückt? — He, Rudolph!— (Jäger kommt) Wo ist er?

Jager. Wer? ber Straffenrauber?

Obr. Schlingel! ber junge Menfch ber eben bei mir mar.

Jäger.

Whr. Werft den Frohnvogt die Treppe himmter, wenn er kommt! daß sich keiner unterstehe Hand an den jungen Meuschen zu legen!

Jäger, (vermundert) Sehr wohl!

(will gebn)

Wbr. He, Rudolph!

Jäger. Gnadger herr!

Gbr. Führt den jungen Soldaten in bas grune Zimmer neben dem Speisefaal, und bleibt bei ihm zu feiner Bedienung.

Jäger. Da logirt ja der Herr Graf von der Mulbe?

Obr. Werft den Grafen hinaus, und last ihn zum Teufel fahren! (Jäger bleibt und weiß nicht was er thun soll) (Obrister geht auf und nieder) Ich brauche keinen Schwiegerschn! Ich habe einen Sohn! einen Sohn, der meinen Ramen fortpflanzen, meine Güter besitzen R5



wird; einen Gohn, in dessen Armen ich sterben werde! — Ja, ich will alles wieder gut machen! ich will mich nicht schämen. Alle meine Bauern, alle meine Bediente mogen es wissen, daß ich smein Kind vergessen konn= te, aber nicht verstoßen werde! — he, Ru= dolph!

Jäger, Gnädger herr!

Por. Führ' ihn berein! bitt' ihn hereins zukommen; und alles was im Borzummer ist; laß mit hereintreten! — (Kudolph ab) Allter Knabe, wie ist dir so wunderlich zu Musche! was peitscht mir das Blut so durch die Aldern, daß ich von der Fußsoble bis zur Scheitel Pulse fühle! — Freude! Freude! die ich nicht verdient habe! — (Fris von etz ein, Obrist ihm entgegen) Er könimt! — He da! Herein an mein Herz! (indem er auf ihn zusätzt, und ihn bestig in seine Arme schließt) Mein Sohn! —

Fünfter

# Fünfter Aft.

Bauerftube wie im zweiten Aft.

### Erfte Scene.

Wilhelmine Bauer und sein Weib.

feht, ob er noch nicht tommt?

Bauer. Das kann nicht helfen, gute Frau! ich bin den Augenblick auf der Landstraße gewwesen, habe hinauf und hinunter gesehen, ba ift nichts und überall nichts.

Bauerin. Sabt nur ein wenig Geduld, wer weiß, wohin er fich perlaufen hat.

Bauer. Gi freilich! er wird in die Stadt gegangen fenn!

Bauerin. Recht, Bater! und da werden fie ihm auch nicht viel schenken. In der Stadt find die Leute gar hart.

wil.

Wilh. Geht boch wieder hinaus, Water! vielleicht kommt er nun bald.

Bauer. Nun ja, gleich! (ab)

Bauerin. Benn Euer Sobnwüßte, was ber liebe Gott unterbeffen beschert hat — er ware gewiß schon lange hier.

wilh. Mir ist so ångstlich.

Bauerin. Ach, was ängstlich! wer einen solchen Beutel voll Gelb in der Tasche hat, bem kann nicht ängstlich zu Muthe senn. Wenns nämlich ehrlich erworben ift.

Wilh. Do er nur bleiben mag! Bier Stunden ift er nun schon weg; ihm muß ein Unglack zugestoßen senn!

Bauerin. Ach, warum nicht gar! Bo foll bein bas Ungluck herkommen? Es ist ja noch heller lichter Tag. Send lustig und guter Dinge! Auf ben Abend wollen wir kochen und braten. D, mit dem Gelde kount Ihr lange leben, und Euch was zu gute thun. Nicht wahr, unser guädger Herr ist ein recht lieber goldner Herr?

will.

Wilh. Wie mag er es doch wohl erfahren haben, daß ich hier bei Euch bin?

Banerin. Das mag der liebe himmel wifs fen! der Mubje Franz war so geheimnißs voll —

Wilh. (halb in fich) Db er mich wohl kennt? — D gewiß! er muß mich kennen, weil er so viel schickte.

Bauerin. Das glaubt nur ja nicht! Unfer gnädger herr thut Gutes an Bekannten und Unbekannten.

Bauer. (tritt ein, fich im Ropf fragend)

wilh. (sobald sie ihn erblickt) Run? noch nichts?

Bauer, Da konnte unfer einer fich blind gaffen?

wilh. Ach Gott! was soll daraus were ben!

Bauer. Unfer Berr Pfarrer tam eben bie Ede herum.

wilb. Sieher gu Euch?

Bauer.

Bauer. Wer weiß? er pflegt woht alle brei — vier Wochen bier einzusprechen.

Bauerin. Ja, er besucht alle seine Beichte kinder recht sleisig. Da fragt er einen jeden, wie es in der Wirthschaft sieht, und wie sie untereinander leben. Wenn irgendwo Hader und Unfriede ist, da schlichtet er; und wo es mit einem Armen nicht recht fort will, da hilft er. Weißt Du noch, Vater? wie neus lich dem lahmen Michel seine Kuh gefallen war —

Bauer. Ja; ba schenkte er ihm boch seine beste Milchkuh aus dem Stalle. Gott segne ihn dafur!

Bauerin. Gott fegne ihn!

Zwente Scene.

Vorige, Pfarrer.

pf. Gott gruß euch, Rinder!

Bauern. Schonen Dant!

William .

Bauer.

Bauer. Genn Sie uns schonftens will-

Bauerin. (holt einen Stuhl, ben fie mit ber Schurze abwischt) Seizen Sie sich boch nieder.

Bauer. Es ist warmes Wetter, ich will Sie einen Trunk Bier holen.

Bauerin. Der ein Paar faftige Birn!

pf. Ich dank Euch, liebe Leute! ich bin nicht durstig. — Wie ich sehe, habt Ihr Besuch?

Bauer. Ja, lieber Herr Pfarrer! Da ist eine arme Frau, die ist sehr schwach und krank — ich habe sie von der Landstraße herseingeholt.

pf. Das wird Euch Gott belohnen.

Bauer. Ach, das hat sich schon belohnt, Bin ich voch heute so lustig und guter Dinge, als ob wir morgen Kirmis feiern wurden. Nicht wahr, Lise? (reicht ihr bie Hand)

Bauerin. (foldgt ein) Ja Bater! (fcute teln fich bie Sande)





pf. (ju Bilb.) Wer find Sic gute Frau? Wilb. Ich — ach! — (halb leise) Wenn wir allein waren.

Pf. (zum Baner) Thut mir den Gefallen, Hand! und last mich ein Paar Minuten mit Diefer Frau allein — Ich hab mit ihr zu reden.

Bauer. Hörst Du, Life? Komm herand! (mit seinem Weibe ab)

#### Dritte Scene.

pfarrer, Wilhelmine.

pf. Run, meine gute Frau, find wir allein.

wilh. Ehe ich Ihnen Rechenschaft gebe, von dem, was ich bin, und was ich war, erlauben Sie mir einige Fragen. Sind Sie aus dieser Gegend gebürtig?

pf. Rein, ich bin ein Franke.

Wilh. Haben Sie den alten feligen Paffer, Ihren Borfahren, im Umte, gefannt?

Pf. Rein!

WHO.

Wilh. (forschend) Sie wissen also wirks lich nichts von meiner unglücklichen Geschichs te? und es ist bloßer Zufall der Sie hiehers führt?

pf. Wenn ich in Ihnen diejenige Personfinde, die ich vermuthe, und schon lange suchte, so ist Ihre Geschichte mir nicht gang fremd.

Wilh. Bermuthen? — und schon lange suchten? — wer gab Ihnen ben Auftrag bazu?

pf. Ein Mann, der an Ihrem Schickfal berglichen Antheil nimmt.

Wilh. Wirklich? — o mein herr! ge= schwind! wen vermuthen Sie in mir zu finden?

pf. Wilhelmine Bottcher.

Wilh. Ja ich bin die unglückliche, vers führte Wilhelmine Bottcher. Und der Mann, der so hochgerühmten Autheil an mir nimmt.
— ist Baron Wildenhain! — der mir meistne Unschuld raubte, meinen Vater ermordete, mich

mich und sein Rind 20 Jahre lang dem Elenbe preis gab, und bas alles heute burch bie= fen armfeligen Beutel voll Gold zu erfeten glaubt. (Hebt ben Beutel hervor) Sie mogen nun gefommen fenn, mein Berr, in welcher Abficht Gie wollen; mich zu bemuthigen , ober mir beigufteben, ober mich von biefer Grenge au verweisen, bamit mein Anblick bem Bols luftling tein Vorwurf fen, ich habe nur eine Bitte an Gie: bringen Gie bem Mann, bet mich zu Grunde richtete, biefen Beutel gurud: lagen Sie ihm, meine Tugend fen nicht um Gold feil gewesen! fagen Gie ihm, meine Gemiffeneruhe bezahle fein Gold! den Rluch meines alten Baters faufe fein Gold ab von meiner Seele! fagen Sie ihm, die arme bungernde Wilhelmine denke auch in Bettlerlums pen noch ju groß, um Bohlthaten von ihrem Wir haben nichts Berführer angunehmen. mehr mit einander gemein. Er hat mein Berg verachtet - ich verachte fein Gelb; er. hat mich mit Sugen getreten: ich trete fein-Gelb

Gelb mit Suffen! (wirft ben Beutel heftig auf Die Erde) Aber er foll rubig fenn - gang rubig! er foll leben wie bisher, luftig und guter Dinge', mein Anblick foll ihm feine Frenden nicht vergallen. Go balb ich nur wieder ein wenig mehr bei Rraften bin, will ich ben Ort auf ewig verlaffen, wo ber Das me Wilbenhain, und bas Grab meines Bar tere mich niederbeugen. Und fagen Gie ibm. ich habe nicht gewußt, bag er aus Rranten jurudaetehrt, daß er mir fo nabe fen, ich habe es warlich nicht gewußt! er möchte glauben , ich fen ihm nachgegangen - Pfui! wenn er bas glauben fonnte! - (fcmer athe mend) Run, mein Berr, Gie febn, baf Ihre Gegenwart und ber Gegenstand Ihres Besuchs meine Rrafte erschopft haben. 36 wüßte Ihnen nichts mehr zu sagen, ich wiffe te auch nicht, mas ber, ber Sie fchickte, fonft noch von mir forbern tonnte. - (bitter) Doch, noch eine! vielleicht ift es bem Berrn Baron eingefallen, baß er mir einft bie Che 2 2 per=

versprochen, daß er auf den Anien vor mir gelegen, und Gott zum Zeugen gerufen, und feine Ehre zum Pfande gesetz! — ha ha ha! Sagen Sie ihm, er soll sich darüber nicht beunruhigen, ich hatte das schon längst verz gessen.

pf. Ich habe Sie gang ausreben laffen, um Ihre Gefinnungen gegen ben Baron, und Ihre Urt gu benten überhaupt fennen gu lernen. In diefem unvorbereiteten Augenblicke, wo Ihr volles Berg überfloß, haben Gie fich gewiß nicht verstellt; und so freue ich mich, ein edles Weib in Ihnen gu finden, werth alles beffen, was ein edler Mann fur Sie thun fann. Ich freue mich, einen Irrs thum fogleich vernichten zu konnen, der viels leicht zu mancher Bitterkeit, in bem mas Sie mir gefagt haben, Anlag gab. - Satte ber Baron gewußt, die franke Frau in Diefer Butte fen Wilhelmine Bottcher, und hatte Ihnen bann, fatt alles Troftes, diefen Beus tel geschickt; fo murbe er verbienen - bon fei=

keinem eigenen Sohne ermorbet zu werden. Alber nein! warlich nein! sehn Sie mir ind Gesicht, mein Stand fobert Zutrauen, und auch ohne das: ich luge nicht. Ein bloßer Zufall machte Sie zum Gegenstand seiner Wohlthätigkeit, die er anszuüben wähnte an einer Unbekannten —

Wilh. Wie, mein herr! Sie wollen mich aberreden dieses Geschenk sen Jufall? Einer Unbekannten schickt man wohl einen Gulben, einen Thaler, aber nicht einen Beutel voll Gold.

pf. Mun ja, freilich! bas scheint so — Aber ein sonderbarer Bufall — Ihr Sohn —

wilh. Bas? mein Sohn? -

pf. Ruhig, ruhig! — Ein guter Sohn bettelte für feine Mutter, und das ruhrte ben Baron —

wilb. Bettelte bei ben Baron? bei feis nem Bater?

pf. Jadoch, ja! Aber Sie begreifen wohl, daß beide fich nicht kannten, daß die Mutter £ 3 also alfo nur bloß bieb Geschent erhielt, um bes Sohnes willen.

wilh. Sich nicht kannten? — Wo ist mein Sohn?

pf. Auf dem Schloffe.

Wilh. Und tennen fich noch nicht?

pf. Doch, nun kennen sie sich; und jest bin ich hier, abgesendet von dem Baron, nicht zu einer kranken unbekannten Frau, sons dern zu Wilhelmine Bottcher; nicht mit Gold in der Tasche, sondern sein Austrag war; Thun Sie, was Ihr Herz Ihnen sagt!

Wilh. Ibr Herz? — Dmein herr! leig hen Sie diesem harten Manne nicht die Ems pfindungen Ibrcs Herzens. — Doch ims merhin! das Weib vergißt, was es um seis netwillen erlitten — er troste nur die Mutter! Das Weib verzeiht ihm, wenn er den Dank der Mutter verdient. — Was macht mein Fritz? wie empfing er ihn?

Pf. Ich verließ ihn in heftiger Bewegung — es war der Angenblick der Entdeckung — noch

noch war nichts entschieden. Doch gewiß liegt jest, indem wir davon sprechen, der Sohn in den Armen des Baters. Mir burgt sein Herz —

Wilh. Schonwieder sein Herz? — Mein Gott, wie hat das Herz dieses Mannes sich so plötzlich verwandelt? zwanzig Jahre lang taub gegen die Stimme der Natur —

pf. Sie thun ihm Unrecht? Soren Sie mich erft an, ebe Sie richten. - Manches Bergeben in zwei Borte gefaßt, buntt und abscheulich. Buften wir aber alles, mas dazwischen lag, alles mas ben Sandelnden bestimmte, ohne bag er felbft es mußte, alle Die Rleinigkeiten, beren Ginfluß fo unmerta lich, und doch fo groß ift, hatten wir ben Berbrecher von Schritt ju Schritt begleitet, fatt daß und jest nur ber erfte und gebute und zwanzigste ins Auge fallt; warlich, wir murben oft entschuldigen, wo wir jest vers bammen. Fern fen es von mir, die bofe Sache bes Barons vertheibigen gu wollen; aber 2 4

aber bas barf ich behaupten : auch ein guter Menfch fann wohl einmal einen schlechten Streich machen, ohne baß er eben aufhort, ein guter Mensch zu senn. Wo ift ber Salbe gott, ber bon fich ruhmen barf: mein Ge= wiffen ift rein, wie frifch gefallener Schnee? Und giebt es einen folchen Praler, fo trauen Sie ihm um Gotteswillen nicht; er ift gefahr= licher, als ein reniger Gunder, - Bergeibn Sie meine Schwathaftigkeit. - Best in wes nig Borten bie Gefchichte bes Barons feit Ihrer Trennung. — Damals liebte er Sie wirklich; nur die Furcht vor feiner ftrengen Mutter hielt ihn ab, Wort zu halten. Aber ber Krieg rief ibn zurad ins Feld; er ward. fchwer bermundet, igefangen - hutete ein Sahr lang bas Bette, tonnte felbft nicht fchreiben, und erhielt gar feine Rachricht von Ihnen. Co wurde, querft Ihr Bilb fchmas der in feiner Geele. - Man hatte ben tobt= lich Bermunderen vom Schlachtfelde meg auf ein nahes Landgut gebracht, beffen Befiger , cin

ein biebrer Edelman, großes Bermogen und eine schone Tochter befag. Das Mabchen fand Wohlgefallen an dem Jungling, fie verlies fein Lager felten, fie pflegte fein fcmes fterlich, fie vergoß Thranen um ihn, diefnicht unbemerkt blieben. Wohlwollen und Danks barkeit knupften ein Band, welches ber Tob por wenig Monden gerriffen bat. Go bers lofch Ihr Bild in feiner Geele. Er bera tauschte fein Waterland gegen ein Rittergut in Franken; er ward Gatte, Bater, Lands wirth; fein Gegenstand von allen, Die ihn umgaben, erinnerte ihn an Gie; und fo fclummerte ihr Bild in feiner Seele, bid Gram und: Unmuth es wedten, hauslicher Bwift ihm das Leben verbitterte; benn er erkannte au foat in feiner Frau ein folges gallfüchtis ges Gefcopf, ein verzärteltes Rinb, bas immer widersprach, immer Recht baben wolls te, und ihn nur dem Tobe entriffen zu haben fchien, um ihn felbst todt zu qualen. male führte ein Zufall mich in sein Baus -2 5 Er

:

Er gewann mich lieb - 3ch ward ber Er's gieber feiner einzigen Tochter, und balb fein Bertrauter. - D wie oft hat er mit bes Hommener Bruft meine Sand an fein Serg gebrudt, und mir gefagt: Dies Beib racht an mir meine unschuldige Wilhelmine! -Bie oft hat er alle die Reichthumer, Die feine Semablin ihm zubrachte, verwunfcht, und einminber glanzendes, aber unendlich gludlis ders Loos in Ihren Armen fich getraumt! Ale endlich ber alte Pfarrer bier in Wilbens hain ftarb, und er mir die erledigte Stelle aubot, fo mar fein erftes Bort, mit wels chem er biefen Untrag begleitete: Lieber Chre mann! bort werden Gie auch erfahren, mas. aus meiner Bilhelmine geworben. Seber, Brief, ben ich hernach von ihm empfieng ents Bielt immer ben Ausruf: Doch feine Rachs wicht von meiner Wilhelmine? - 3ch habe biefe Briefe noch; ich tann fie Ihnen zeis, gen. - Auch lag es mahrlich nicht an mir, Ihren Aufenthalt zu entoeden; bas Schida, fal

fal hat es bis auf den heutigen Tag gehins bert, benn es hatte höhere Absichten mit

Wilh. Sie haben mich gerührt, und mein Gerz dringt mir diese Rührung für Ueberzeus gung auf. Aber wie soll nun das enden? Was soll aus mir werden?

pf. Zwar hat der Baron mir nie gesagt, was er thun werde, im Fall er Sie wieder finden sollte; doch Ihre Leiden fordern Erssaß; und ich weiß nur ein Mittel, Ihnen diesen zu gewähren. — Edle Frau! wenn Ihre Kräfte es erlauben, so folgen Sie mir. Mein Wagen erwartet Sie — der Weg ist bequem und nicht weit.

wilh. Ich mit Ihnen gehn? In biefen Lumpen por ihn treten?

pf. Warum benn nicht ?

Wilh. Will ich ihm benn Bormurfe mas chen?

pf. Schone Seele! kommen Sie, wir fahren an meinem Saufe vorbei, meine Schwes Schwester foll Ihnen geschwind einige Rleis. Dungeftude überwerfen-

wilh. Und bort werd ich auch memen. Fris finden?

pf. Gewiß!

Wilb. (aussehend) Nun, ich will diesen sauren Gang unternehmen, für meinen Friß! Er ist der einzige Zweig, in dem meine Hosenungen noch blubn, alle übrige sind abgesstorben. — Aber wo sind meine guten Wirthsleute, daß ich Abschied nehme, und ihnen danke?

pf. (bebt ben Beutel auf, geht an die Thurund ruft) He, Nachbar Hans!

# Vierte Scene.

Vorige, Bauer und sein Weib. Bauer. Ja, ja, da bin ich schon!

Bauerin. Je, du lieber Gott! Sieist ja schon wieder auf den Beinen! Nun, das thut mich recht herzlich freuen.

pf.

pf. Ja, liebe Leute! ich werde die gute Frau mit mir nehmen; sie hat es benn boch bei mir bequemer.

Bauer. Gi freilich! unfer eine ift niche

Bauerin. Unfer eins gabe gern, aber's fehlt am Beften.

Pf. Ihr habt gehandelt als rechtschaffene Leute. Da, nehmt das jum Lohn für eure Gutherzigkeit! — (reicht dem Bauer den Beutel).

Bauer (fest beide Daumen in die Seite' fpielt mit den Fingern auf der Weste, fieht aufs Beld, und schüttelt den Ropf)

pf. Nun, wollt ihr nicht? — (reicht es ber Bauerin)

Bauerin. (fpielt mit dem Bipfel ihrer Schurge, fieht mit halbweggewandtem Gefichte aufs Beld und fcuttelt den Ropf)

pf. Was habt ihr?

Bauer. Herr Pfarrer! nehm Er mirs nicht übel, so was lasse ich mir nicht bezahlen. Bäuerin. Bauerin. (gen himmel blidend) Das wird schon einmal bezahlt werden.

Pf. (gerührt feine Sande auf ihre Schultern fegend) Das wird es! Gott fegne euch!

Wilh. Meinen Dank werdet ihr boch nicht verschmahen ?

Bauer. Ist schon gut!

Bauerin. Ift gern gefcheben!

Wilh. Lebt wohl! (Bauer und Bduerin

Bauer, Ables! Abies! bleibe Sie fein gesund.

Bauerin. Und wenn Sie mal wieder vors bengeht, so sprech Sie bei uns ein.

Wilh. (trocinet ihre Thidnen, hangt fich an bes Pfarrers Urm, und ftust fich mit ber andern Sand auf ihren Stab)

pf. Gott befohlen!

San Salani

Bauer. (feine Mune abifebend mit vielen Rranfuffen) Abies, herr Pfarrer!

Bauerin. Danken auch schon für ben Bes fuch.

Beion

Beide. Komm Er bald mal wieber. (fie begieiten fie bis an die Thure).

Bauer. (seinem Weibe die hand reichenb) Mun Lise, was meinst du? wie werden wie diese Nacht schlafen?

Bauerin, (fclidgt ein) Wie bie Sace? (beibe ab)

## Fünfte Scene.

(Zimmer im Schloß).

Bbrist. (fist auf dem Sofa, erschöpft durch mancherlei Gemuthebewegung) Fritz, (fieht vor ihm, etwas über ihn gebeugt, und balt des Alten Hand in seinen beiben Handen.)

Gbr. Also wirklich mit im Felde gemefen? Pulver gerochen? — Sapperment Junge! gieb mir einen Kuß! — Sieh' ich wette meinen Hals gegen eine Rübe, als Fritz von Wilbenhain hatten Dich Bater und Mutter Mutter verhätschelt; als Friz Bottcher bist Du ein tuchtiger Kerl geworden — Freistich hat Dir das wahl mauchen Schweißetropfen gekostet! Deine Jugend hat Dir keine Rosen getragen. — Nun, nun, Krize! es soll anders werden! Es soll beseser werden! Ich will Dich legitimiren — ja Junge! das will ich! Will Dich öffents lich für meinen einzigen Sohn und Erben erklären — He, was sagst Du dazu?

Sritz. Und meine Mutter?

Weinst Du, Dein Water sey ein armer Schlucker? — Weißt Du auch wohl, daß Milbenhain eins der besten Guter im Lande ist? und eine Meile von hier liegt das nied= liche Gutchen Wellendorf; das gehört mir auch; und in Franken hat mir meine Frankencht laß sie sanft ruhn! drei große Ritztergüter hinterlassen.

Sritz. Aber meine Mutter ?

Øbr.

deine Mutter kann sich nach Gefallen ihren Aufenthalt wählen. — Weil sie nicht nach Franken, so bleibt sie auf Wellendorf. Da ist ein niedliches Häuschen, nicht zu groß, nicht zu klein — ein allerliebster Garten — eine herrliche Gegend — Kurz, ein Paradies nach verjüngtem Maaßstabe. — Da soll es ihr an nichts fehlen! Da soll ein frohes Alter die Falten wieder ausgleichen, die eine kummervolle Jugend auf ihre Wangen gesturcht hat.

Sritz. Wie? (Burudtretend)

Ob. Ja, ja! — und sieh nur Frig! das ift nicht weit. — Wir stehn des Morgens auf — es fällt uns ein die Mutter zu besuschen — he da! wir lassen uns ein Paar Pferste fatteln, und in einer Stunde — hopp! hopp! sind wir hinüber.

Sritz. Wirklich? — Und unter welchem. Damen foll meine Matter bort wohnen?

M

Obr. (verlegen) Wie?

Sritt.

Frig. Als Ihre Haushalterin, ober ale Ihre Maitresse?

Obr. Marrchen!

Fritz. Ich verstehe Sie! Ich will mich entfernen, mein Bater! Um Ihnen Zeit zu lassen, Ihren Entschluß wohl zu überles gen. — Nur eins betheure ich Ihnen uns widerrussich bei allem was mir heilig und theuer ist! — Mein Schicksal ist unzertrenns lich von dem Schicksal meiner Mutter — Fritz von Wildenhain und Wilhelmine von Wildenhain, oder Wilhelmine Bottcher und Fritz Bottcher. — (ab)

weint doch wohl nicht, daß ich seine Mutter heirathen soll? — Ei, ei, junger Mensch! du mußt deinem Vater keine Gesetze vorschreis ben! — Ich denke Wunder, wie gut ichs gemacht habe; din froh, wie ein Konig — hab eben eine Last von meinem Gewissen wälzt, und stehe nun und verpuhste, und schöpfe so recht von Herzen frischen Athem;

ba wirft der Bube mir einen Stein vor die Füße, und will, ich foll von neuem darüber fiolpern. — Basta — he, Freund Gewiffen? Gott sen Dank! wir dursen und wieder Freunde nennen. Was meinst du bazu? — Du schweigst? Wie? — oder du murrst noch ein wenig?

## Sechste Scene.

Obrift, Pfarrer, (durch ble Seitenthar)

Bbr. Sich' ba, herr Pastor! gut, baß Sie kommen! Mein Gewissen und ich, wir sind in einen Prozest verwickelt worden; und bergleichen Prozesse gehoren vor Ihr Forum.

pf. Ihr Gewissen hat Recht.

Obr. Gi, ei, herr Richter! nicht so paratheilich! Sie wissen ja noch gar nicht, wovon die Rede ift.

Pf. Das Gewissen hat immer Recht; benn es seicht nie anders, als wenn es recht hat.

M 2 Obr.

ober. So? — Ich weiß aber noch gar nicht, ob es redet oder schweigt. Ein Prezdiger hat in solchen Fällen ein leiseres Gehör, als unser eins. Horchen Sie doch ein wes nig. Hier ist der Status Causæ in zwei Worsten. Ich habe meinen Sohn wieder gefunden — (ihm auf die Schultern schlagend) Herr Pastor! ein braver, liebenswürdiger Junge; seurig, wie ein Franzose, stolz wie ein Englicher! — Das beiher! — Ich will ihn legitimiren — Wie? thu ich nicht Recht daran?

## pf. Vollkommen Recht!

Wor. Und seine Mutter soll aufihre alten Tage herrlich und in Freuden leben. — Das Gut Wellendorf, bas will ich ihr schenken, da mag sie wohnen, mag sich das einrichten ganz nach ihrer Laune, wieder ausleben in ihrem Sohne, wieder jung werden in ihren Enkeln — Wie? thu' ich nicht Recht daran?

pf. Rein!

S . W

Øbr.

Obr. (zurückprallend) Nicht? — Und was foll ich denn thun?

pf. Sie heirathen.

Obr. Ei, warum nicht gar!

pf. Baron Wildenhain ist ein Mann, der nichts ohne zureichenden Grund thut. Ich, der Anwald Ihres Gewissens stehe hier, und erwarte Ihre Grunde; dann sollen Sie auch die meinigen hören.

Bettelweib heirathen?

pf. (nach einer Pause) Sind das Ihre Grunde alle?

Bbr. (verlegen) Nein, das eben nicht — Ich habe noch mehrere — noch weit meh= rere —

pf. Durft'ich mir fie ausbitten?

Obr. (immer sehr verlegen) Ich bin ein Edelmann

pf. Beiter!

Bbr. Die Leute werden mit Fingern auf mich zeigen

pf.

pf. Weiter!

Obr. Meine Verwandten marben mich aber bie Achseln ansehn -

pf. Weiter!

Wor. Und - und - (febr heftig) Peftis leng! nun weiß ich nichts mehr!

pf. So ift die Reihe an mir. Doch ehe ich rede, ein Paar Fragen: Hat Willelmine Ihnen Anlag gegeben, durch Koketterie, durch buhlerische Leichtfertigkeit den Plan Ihrer Verführung zu entwerfen?

Obr. Nein; das ift nicht mahr! fie war immer ein keufches, fittsames Madchen.

pf. Sat es ihnen Muhe getoftet, die Tu-

Obr. (iturz) Ja.

Pf. Haben Sie ihr die Ehe versprochen?

Obr. (stock)

Pf. (febr ernft) Haben Sie ihr die Che versprochen?

Obr. Ja.

Pf. Gott babei jum Zeugen gerufen? Obr.

Obr. Ja!

Pf. Ihre Chre zum Pfande gesett? Obr. (mit Ungeduld) Ja! ins Teufels Namen!

pf. Mun, herr Baren! Ihr Zeuge mar Gott, ber Sie damals fahe - ber Sie jett fieht! das Pfand mar Ihre Ehre, das Gie wieder einlosen muffen, wenn Gie wirklich ein Edelmann find. 3ch ftebe por Ihnen, boll der Burde meines ichonen Berufe; ich barf mit Ihnen reden, wie mit bem gerings ften Ihrer Bauern - meine Pflicht beifcht es, und ich will meine Pflicht erfullen, felbft wenn ich Ihre Freundschaft bruber magen follte. - Saben Gie als ein froher, leichts finniger Jungling, ber ba nur fur ben gegens martigen Augenblick lebt, ein unschuldiges Madchen verführt, ohne an die Folgen gu benfen; haben Gie im reifern Alter einen jugendlichen Fehltritt bereut, und wieder gut gemacht, was Gie gut machen konnten; o fo find Sie noch immer ein Mann, werth ber Achtung eines Rechtschaffenen. Aber - hat Der M 4

ber wohlluftige Jungling burch boshafte Schlingen ein schulolofes Geschopf ins Glend defturat; hat er Tugend und Glud eines Madchens vernichtet, um die Begierde eines Mugens blicks zu befriedigen; hat er fein Chrenwort im Raufch verpfandet, und fein gutes Gemifs' fen einem thierifchen Bedurfniß aufgeopfert: glaubt er das alles wieder gut ju machen, burch eine Sand voll Gold, die der Zufall ihm gab; o, fo verdient er nicht - verzeihn Gie meiner Befrigteit, Berr Baron! fie fonnte ber guten' Sache Schaden, ob fie gleich hier febr natur= lich ift. - Ihr guten alten Ritterzeiten! alle eure Zugenden', eure Biderbergigfeit und beis lige Chrfurcht vor weiblicher Sittsamkeit habt ihr mit ins Grab genommen; nur das schlech= tefte, das Wortchen von und eure Zwenkampfe habt ihr uns gelaffen. Gieg über Unschuld ift heut zu Tage eine Belbenthat, beren man fich benm Glafe Bein rubint, indeffen die arme Bers führte in Thranen fcwimmt; ben Morder ihrer Chre verflucht; mit einem Rinde, und vielleicht mit bem Gebanken es zu ermorden fcwanger geht.

geht. - Roch einmal, Berr Baron! Gie mufs fen Wort halten, und wenn Gie ein Surft maren! - Den Furften fann ber Staat fret forechen - boch nie fein Gewiffen. banken Sie Gott, daß Sie kein Rurft find! Danken Sie Gott, daß es in Ihrer Macht fieht, Ihre Gewiffeneruhe, ben foftbarffen Reichthum, um fo mobifeilen Preis zu erkaus fen. Der Entschluß, Wilhelminen gu beis rathen, ift nicht einmal ein Berbienft; benn Diese Berbindung wird Ihr Gluck erhobens Schade, baß es Ihnen fein Opfer foftet, baß nicht Ihr ganges Bermogen auf bem Spiele ffeht! Dann mögten Sie noch auftreten und fagen: 3ch beprathe Wilhelminen! Sandle ich nicht brav? - Aber jegt, ba Wilhelmine einen Brautschat Ihnen mitbringt, großer, als irgend eine Furftin thun kounte, Ihre Gewiffendruhe und einen liebenswurdigen Cohn : jest muffen Gie ausrufen : Freunde! wunfcht mir Glud ! ich heirathe Wilhelminen!

Dbe. Cher in großer unruhe und Bewegung bald auf und niebergegangen, bald stille gestan-M 5 den, ben, bald Unwillen, bald Ruhrung geanpert, geht, nachdem der Pfarrer ausgesprochen, mit offnen Armen auf ihn zu, druckt ihn an sein herz und spricht). Freund! wunschen Sie mir Glück! Ich heirathe Wilhelminen!

pf. (feine Umarmung erwiedernd). 30

Bo ift fie? Gie haben fie gefehn?

pf. Sie ist in Ihrem Kabinet. Um alles Aufsehn zu vermeiden, führte ich sie burch den Garten.

Obr. Run bann, heute ift Hochzeit! Sie follen noch diefen Albend den Segen über uns sprechen.

pf. Nicht doch! nicht so rasch! nicht so heimlich! nicht so versichlen! Die ganze Dorsschaft war Zeuge von Wilhelminens Schande, sie sen auch Zeuge von Wilhelmisnens wiederhergestellten Ehre. Dren Sonnstage hintereinander kundige ich Sie diffents lich von der Kanzel ab. Sind Sie das zus frieden?

Obr.

Bon gangem Gergen! ......

pf. Und dann fepern wir ein frohes Hochzeitsest, und das ganze Dorf fehert es mit in lautem Jubel. Sind Sie das zus frieden?

Obr. Ja.

pf. Ift nun der Prozes entschieden? Ift Ihr Gewissen still?

Obr. Wie ein Mäuschen! — Wenn nur die erste Jusammenkunft schon vorüber wäre. Ich schäme mich vor den ersten Anblick wie ein Dieb, den man dem Bestohlnen unter die Augen stellt.

pf. Senn Sie ruhig! Wilhelminens Berg ift Ihr Richter.

Obr. Und dann — warum soll ich es nicht gestehn — Vorurtheile sind wie alte längst geheilte Wunden; wenn das Wetter sich ändert, so stechen sie noch — Ich — ich schäme mich — das alles vor meiner Tochter — vor dem Grasen — vor meinen Leuten zu bekennen — ich wollte, es wäre schon

schon vorbei! Und ich mag Wilhelminen nicht eher sehn — mag mich nicht oher ganz der Freude überlassen, bis das alles vorbei ist. — He! Franz! — (Idger tritt ein). Wo ist meine Tochter und der Grafe

Jäger. Im Speisesaal.

Obr. Bitte sie herüber zu kommen! — (Jäger ab). Bleiben Sie bei mir, Herr Passkor! damit der Laffe mit seiner Kammerjunskermine mich nicht aus der Fassung bringt, Ich will ihm meine Meinung kurz und deutzlich vortragen; und wenn er gescheit ist, so läßt er seine Rappen anspannen, und fährt mit allen seinen Pommadebuchsen zum Teufel!

## Siebente Scene.

Dorige, Amalie, Graf.

Gr. Nous voila a vos Ordres, mon Colonel! wir haben eine delicieuse Promenade gemacht. Bildenhain ist ein irrbis sches Paradies, und besitzt eine Eva, welche gleicht an jene Mutter von allen Menschen.

Es manquirt nur noch ein Adam, ber wie die Mythologie lehrt, mit. Entzücken aus ihrer Hand den Apfel des Todes nehme; und — er ist gefunden, dieser Adam! er ist gefunden!

Obr. Wer ift gefunden? Frig! aber nicht Adam.

Br. Frig? Ber ift biefer Frig?

Bbr. Mein Cohn! mein einziger Sohn!
Br. Comment? Ihr Herr Cohn? —
mon Pere hat mir gesagt, daß Sie haben
nur diese einzige Tochter.

Obr. Ihr Pere konnte bas auch nicht wissen, denn ich erfahre es felbst erst vor wenig Minuten.

Gr. Vous parlez des enigmes.

Bbr. Kurg und gut! ber jange Mensch, ber und heute auf der Landstraße überfiel — Sie wissen ja wohl noch, wie Sie so schnells sußig verschwanden?

Gr. Ich habe eine confuse Erinnerung bavon. Mur weiter!

Obr.

Obr. Run, eben ber ift mein Gohn!

Gr. Chen der? — aber die Moglichkeit?' bas Mittel es zu glauben?

Obr. Nun ja, er — (heimlich zum Pfarrer) Herr Pastor, mein Seele ich schäme mich vor bem Laffen!

pf. Ein Mann wie Sie vor einem fols chen Halbmenschen!

Wor. (laut). Er ist mein Sohn von der linken Seite. Aber das thut nichts! Um ein Paar Wochen heirathe ich seine Mutter, und wer eine Mine drüber verzieht, dem bresche ich den Hals. — Ja, ja, Malchen! sperr die großen Augen nur auf — Du hast einen Bruder bekommen.

21m. (freudig). Scherzen Sie nicht? barf ich'e glauben?

Gr. Und feine Mutter — Wie nennt fie fich? ift fie aus einer bekannten Familie?

Obr. Sie ift - herr Paftor! fagen

pf. Sie ist eine Bettlerin:

Gr.

Gr. (lachelnb.) Vous badinez!

Pf. Wilhelmine Bottcher, wenn Ihnen am Namen etwas liegen follte.

Gr. Bon Bottcher? Die Familie ift mir nicht bekannt.

Obr. Sie gehort in die Familie ber ehrs lichen Leute; und die ist verdammt flein,

Br. Alfo wohl gar eine Mesalliance?

pf. Gtoßmuth und Redlichkeit verbins den sich mit Liebe und Treue. — Nennen Sie bas wenn Sie wollen Mesalliance.

Gr. Man muß gestehn; es ist nothwens dig ein Oedipe zu seyn, um alle diese Raths sel zu lösen. Un sils naturel? à la bonne heure, mon Colonel! ich habe deren auch zwei. Man hat Momens, wo der Instinkt und führt zu einem bübschen Küchenmäds chen — dergleichen arrivirt alle Tage! Aber mein Gott! mit solchen Buben macht man nicht viel Wesens! man läßt sie ein Hands werk lernen, so sind sie gemachte Leute. Die meinigen sollen beide Friseurs werden.

Øbr.

Wer. Und ber meinige soll ein Edelmann werden. Erbherr auf Wildenhain und Welsleudorf.

Gr. Me voila ftupefait! — Mein Fraulein! ich plaidire Ihre Sache — man ift auf ben Point Sie zu ecrasiren.

2m. Bemuben Gie fich nicht.

Gr. La fille unique! L'unique heritière!

2m. Il me reste l'amour de mon pere!

Obr. Bravo Malchen! komm her, einen Ruß! (Amalie fliegt in seine Arme). Herr Graf, Sie werden mich verbinden, wenn Sie uns auf einige Augenblicke verlassen; es mogte hier eine Scene geben, bei welcher sich weder lachen noch pfeifen läßt.

Gr. De tout mon Coeur! wir haben, wo ich nicht irre, clair de lune — und so werden Sie mir erlauben, noch diesen Abend in die Stadt zu retourniren.

Obr. Nach Ihrem Gefallen.

Be. A dire vrai, mon Colonel! ich bin nicht gekommen, mir zu suchen einen Voleur de grand Chemin zum Schwager, und eine Gueuse zur Schwiegermutter (bin-authüpfend). Henri! Henri!

## Achte Scene.

## Vorige ohne Graf.

Wher, (Amallen noch in teinen Armen haltend). Ha, ich athme freier! — Nun ein Wort zu Dir, gutes Malchen! Dein Water hat vor 20 Jahren einen Streich gemacht hat ein armes Mädchen verführt, und einen Buben in die Welt gesetzt, der bis auf dies sen Tag in der Irre und im Elend herungeslaufen ist. Die Geschichte hat mir auf dem Herzen gelegen, wie ein Felsen von Granit. Erinnerst Du Dich noch manches trüben Abends, wo ich mit der Pfeise im Lehnstuhl saß, und vor mich hinstarrte, und nicht botte, wenn Du mit mir sprachst, und nicht lächelte, wenn Du mit liebkosses; da züchs tigte mich das Gewissen, da fühlt ich, daß all' mein Reichthum, und Du selbst mein Kind, mir nicht ersetzen konnten, die Ruhe des ehrlichen Mannes. Nun sieh, ich habe sie wiedergefunden — Weib und Sohn, und dieser, (auf den Pfarrer zeigend) und dieses (auf das herz beutend) meynen, es sey Pflicht, sie diffentlich anzuerkennen, als Weib und Sohn. — Was meynst Du?

21m. (fich an ibn schmiegend). Das fragt mein Bater noch?

Obr. Wird ber Berlust Dir keinen Seufs ger kosten, wenn Dein Bater seine Ruhe basburch gewinnt?

21m. Welcher Berluft?

Obr. Du warft meine einzige Erbin.

21m. (jartlich verweisend) D'mein Bater !

Obr. Du verlierst zwen Ritterguter.

2m. Die soll mir meines Bruders Liebe bezahlen.

Obr. Und die meinige! (druckt sie heftig

pf.

Pf. (abgewandt) Warum nicht auch die meinige?

Wornrtheil verdank ich Ihnen, ben Sieg über ein Wornrtheil verdank ich Ihnen, ben Sieg über ein Zweites verdank ich mir selbst. Ein Mann, wie Sie, Lehrer und Worbild der Tuzgend, erhebt seinen Stand zum Ersten in der Welt. Wenn alle Ihre Brüder Ihnen glizchen, so dürsten die Christen stolz senn. — Sie sind ein edler Mann — Ich bin nur ein. Edelmann. Und wenn ich vielleicht im Wegriff siehe mehr zu senn und zu werden, so verdank ich das Ihnen. Ich bin Ihnen viel schuldig — Malchen! willst Du für mich bezahlen?

Im. (fieht ihrem Vater einen Augenblick zweiselhaft ins Gesicht, er läst ihre Sand los mit einer Bewegung gegen ben Pfarrer, fie, fliegt an seinen Hals).

pf, (höchst überrascht). Mein Gott -

Obr. Stille! fille! fein Wort!

Im. (ibn tuffend). Stille! fille! Sie haben mich ja lieb!

Pf. (windet fich aus ihren Armen — Thras men brechen hervor — er will reden und tanm nicht — geht auf den Obrift ju, ergreift feine Sand, will fie an den Mund drucken, Obrift zieht bie hand weg, und schließt ibn in seine Arme).

21m. Ach mir ist so wohl!

Obr. (sich von dem Pfarrer losmachend)? Basta! — Mein Seel, ich fange an zu heuz ten. — Laßt mich! laßt mich nur einen Ausgenblick zu mir selbst kommen — ein Ausserlicht steht mir noch bevor, herzangreisender als dieser. — Nun, lieber Sohn — in wenig Minuten ist alles vollbracht, und ber letzte Strahl der untergehenden Sonne blickt berab auf den seligsten Menschen im weitere Reiche der Natur! — Wo ist Wilhelmine?

pf. Ich gehe sie zu holen.

Wbr. Salt! mir ift so munderlich gut Muthe — so beklommen — einen Augenblick Erholung. — (geht auf und nieder, athmet stabinets). Dort wird sie herauskommen — das war das Schlasgemach meiner Mutter — dort hab ich sie ost herauskommen sehn — habe mich ergötzt an ihrem holden Lächeln — Wie werde ich nun ihren finstern strafenden Blick ertragen! — Fritz soll für mich bitten — Wo ist mein Fritz? — He! — (Jäger kommt) Wo ist mein Sohn?

Jäger. Auf feinem Zimmer.

Obr. Er folt herüber kommen! — (sum Pfarrer). Nun wohlan benn; mein herz klopft heftig — geschwind geschwind! führen Sie sie her! — (Pfarrer ab in die Seitensthur — Obrist mit dem Gesicht gegen das Kabienet gekehrt, aber einige Schritte davon entsernte alle seine Gesichtsmuskeln sind in Bemegung).

## Neunte Scene.

Dorige, Wilhelmine, Pfarrer.

Obr. (sturt sprachles in ihre Arme).

will.

wilh. (wird in ben feinigen halb obnmachtig. Dbr. und Di. fenen ihr einen Stubi).

Obr. (Iniet vor ihr, seinen Arm um fie geschlungen, ihre hand in der Seinigen.) Wilhelmine! kennst du meine Stimme noch?

wilh. (idrilich und ichmach). Wilbens

wbr. Berzeihst Du mir? Wilb. Ich verzeihe Dir.

Sritz. (fiurit herein.) Die Stimme meis ner Mutter! — Ha! Mutter! Dater! (er wirft sich an der andern Seite vor ihr nieder, sie buckt sich jartlich über beide, ber Pfarrer blickt dankend gen himmel — Amalie auf des Pfarrers Schulter gelehnt, wischt sich eine Thrane aus dem Auge).

Der Vorhang fällt.

Ende.



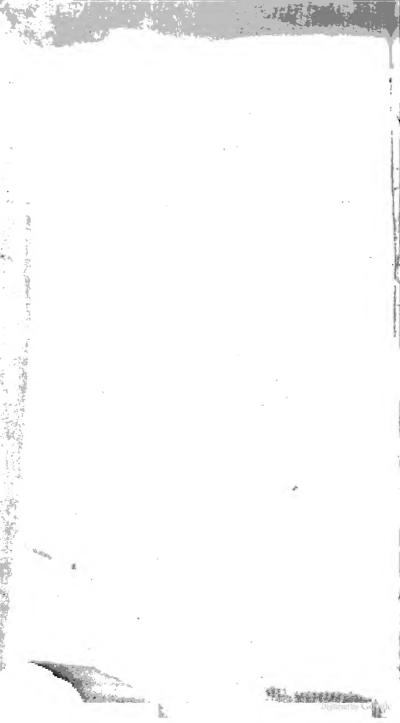

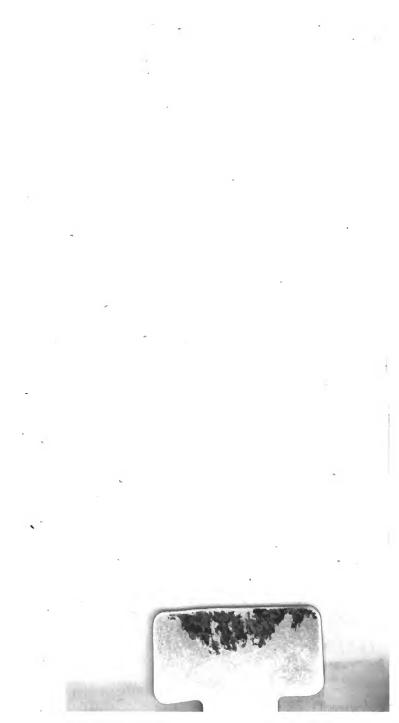

